

JR 245

0.0.3.

Abelbert von Chamiffo's

# Werfe.



3weiter Banb.

Berlin, Weidmanniche Buchhandlung. 1856.





## Reise um bie Welt

mit ber

## Romanzoffischen Entdeckungs = Expedition

in ben Jahren 1815-18

auf ber Brigg Murif, Rapitain Otto v. Kotzebne,

von

## Abelbert von Chamisso.

Zweiter Theil. Anhang. Bemerkungen und Ansichten.

Τὸ τοῦ πόλου ἄστρον.

## Reise um vie Welt

and titu

## Romanzoffischen Entbedungs-Erpebuson

in sen Jahren 1815-18 ..

ant ber Brigg Rurit, Kapitaln Die o. Robebne,

offimed 3 nou tradicase

Anhang.
Bemerinagen und Anjideren

To roo raken corpor

## 3 nhalt.

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort.                                                          | 1     |
| Chile                                                             | 3_    |
| Rotizen bes Miffignar's Bater Albab                               | 13    |
| Californien                                                       | 23    |
| Ueberblid bes großen Ocean's, feiner Infeln und Ufer              | 35    |
| Das tagalische Apphabet                                           | 76    |
| Bofabularium ber Dialefte Chamori (Marianen = Infeln) und von     |       |
| Eap, Mea und Rabact                                               | 80    |
| Die Philippinen = Infeln                                          | 97    |
| Die Marianen=Inseln. — Guajan                                     | 116   |
| Auszug aus ben Archiven von San Pgnacio be Agana                  | 128   |
| Ueber unfere Kenntniß ber erften Proving bes großen Ocean's. Rene |       |
| Quellen. — Rabu, Don Luis be Torres. Geographischer Ueber-        |       |
| blick. (Mit einer Karte.)                                         | 129   |
| Raback, Ralid, Repith = Urur, Bogha, die Cornwallis = Inseln      | 167   |
| Die Carolinen=Inseln                                              | 199   |
| Die Penrhyn = Infeln                                              | 227   |
| Die niebern Inseln unter bem 15° C. B. zwischen bem 138° und      |       |
| 149° B. L Die Insel Romanzoff                                     | 230   |
| Waihu ober die Ofter-Infel Salas y Gomez                          | 234   |
| Die Sanbwich = Infeln. — Die Johnstone = Infeln                   | 238   |
| Methoden Fener anzumachen                                         |       |

| Kamtichatka, die alentischen Inseln und die Beeringsstraße 266 |
|----------------------------------------------------------------|
| Meteorologie. — Magnet                                         |
| Rachschrift                                                    |
| Berichtigungen und Anmerkungen                                 |
| 311                                                            |
|                                                                |
|                                                                |
| Notice sur les îles de Corail du grand Océan                   |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
| Arment                                                         |
|                                                                |
|                                                                |
| Ealifornich.                                                   |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
| Cap, Men und Rabact                                            |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
| Bild, (Bitt ciner Larte)                                       |
|                                                                |
| Die Carolinen Infeln.                                          |
| Die Benrhon Inieln.                                            |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |

# Borwort.

Der Natursorscher der Expedition ist ausdrücklich beauftragt worden, diese Ausstätze zu versassen, die, wie es die Natur der Dinge mit sich bringt, Untersuchungen, Bemerkungen, Berichtigungen, Entbeckungen enthalten sollen, an denen sedes Mitzglied der Expedition Antheil gehabt hat und die als die Früchte ihrer gemeinsamen Bemilhungen anzusehen sind. Verfasser verwahrt sich ausdrücklich gegen den Verdacht, fremdes Verdienstsich aneignen zu wollen.

Er wird bagegen für die Redaktion und für die Ansichten, die er ausspricht und die nicht Jeder mit ihm theisen möchte, allein verantwortlich sein.

Er erkennt übrigens nur den deutschen Text für sein an. Er hat bei manchen der fremdartigen Gegenstände, die er zu behandeln hatte, zu wohl gefühlt, wie schwer es sei, der Kürze beflissen die Dunkelheit zu vermeiden, um für Uebersetzungen, die er nicht beurtheisen kann, sich verbürgen zu können.

Berlin im Dezember 1819.

Ich versuche nach sechszehn Jahren biese Aufsätze ber Bergessenheit zu entziehen. Ich unterbrücke etliche berselben und gebe die andern unverändert, wie sie schnell nach der Rücksehr versaßt nach Ablauf eines Jahres dem Erlauchten Ansrüster der

II.

Expedition übergeben wurden. Etliche wenige Noten, die ich ers gänzend hinzugefügt habe, unterscheiden sich von den urspringslichen dadurch, daß sie mit Initial Buchstaben und nicht wie jene mit Sternchen bezeichnet sind.

Seither haben die Pressen von D=Taheiti und von D=Wahn unsere Bibliotheken bereichert und Licht verbreitet über die Sprachen Posphessen's, in Hinsicht derer ich noch im Dunkel tappte. Wichtige Werke der Missionare haben und über die Völsker, unter denen sie gesebt haben, belehrt. Gesehrte aller Nationen haben den großen Ocean besahren, und die Reisebeschreisbungen haben sich ins Ungsaubliche vermehrt.

Seither sind die Engländer unablässig ethätig gewesen, die Beschaffenheit des Nordens und der Nordküssen Amerika's zu erkunden. Die Russen haben gleichzeitig die Umschiffung und Aufnahme der Nordküssen Assenden, wollendet, und Streitfragen, die ich noch theoretisch abzuhandeln berusen war, sind thatsächtich entschieden worden.

Ich laffe biefe neuere Literatur unberührt.

Dem Borwurf, daß diese Blätter sür mein eigentliches Fach, die Pflanzenkunde, nur Weniges und Dürftiges enthalten, entgegne ich, daß in ihnen nur der erste Eindruck des flüchtigen Blickes niedergelegt werden sollte und kounte, indem die Ergebnisse der Untersuchung einem eigenen Werke vordehalten blieden. Ich verweise auf die Linnaea von Schlechtendal, in welcher Zeitschrift fortlausend De plantis in expeditione Romanzossiana observatis abgehandelt wird. Ein selbsstädiges Werk mit den nöthigen Figuren konnte ohne fremde Unterstützung nicht herausgegeben werden. Ich habe in diesen Aussätzt nur etsiche Pflanzenbestimmungen berichtigt oder ergänzt; bei einer Umarbeitung derselben konnte alles Botanische baraus wegbleiben.

Berlin im April 1835.

Abelbert v. Chamiffo.

# Chile.

ting, ber die Correct in Peru und in diesen Reiche gesehen,

Die Rifte von Chile gewährte uns, als wir ihr nahten, um in die Bucht de la Concepcion einzulaufen, ben Anblick eines niedrigen Landes. Die Salbinfel, Die ben äußern Rand biefes ichonen Wafferbehälters bilbet, und ber Rücken bes Rüftengebirges hinter bemselben bieten bem Ange eine fast wagerechte Linie bar, die burch feine ausgezeichneten Gipfel unterbrochen wird, und nur die Briifte des Biobio erheben sich zwischen ber Mündung bes Fluffes, nach bem fie beißen, und bem Safen San Bincent als em anmuthiges Sügelpaar. Wallfische, Delphine, Robben belebten um uns bas Meer, auf welchem ber Fucus pyriferus und andere gigantische Arten, die wir zuerst am Cap Sorn angetroffen, schwammen: Beerben von Robben sonnten fich auf der Insel Quigniring, am Eingange ber Bucht, und in biefer felbst umringten uns biefelben Sangethiere wie im offenen Meer; aber fein Segel, fein Kahrzeng verfündete, baß ber Mensch Besits von biesen Gewässern genommen. Wir bemerkten nur an ben Ufern zwischen Wälbern und Gebüschen umgaunte Felber und Gehege, und niedrige Butten lagen unscheinbar am Strande und auf ben Biigeln zerftreut.

Das niedrige Gebirg der Kiifte, aus welchem der Biobio bei ber Stadt Mocha oder Concepcion breit und ohne Tiefe herausfließt, verbedt die Ansicht der Cordillera de los Andes, welche sich in Chile mit ihrem Schnee und ihren Bulkanen, in einer Entfernung von mindestens vierzig Stunden vom Meer, hinter

einer breiten und fruchtreichen Sbene erhebt und ber wissenschaftlichen Forschung ein noch unversuchtes Feld barbietet. Mo-Lina, der die Cordiffera in Bern und in diesem Reiche gesehen, glandt, daß die hiesigen Gipfel die um Quito an Söhe übertreffen.

Der Berg, an bessen Fuß die Stadt und auf bessen Hobes Fort liegen, ist verwitterter Granit, der kernsörmige, und verwitterte Massen berselben Gebirgsart einschließt. Die Higes, welche die Halbinsel bilden, sind Thonschiefer, über welchem roth und dunkelgesärbter Thon liegt, und die niedrigen Higes, an welchen Talcagnano gegen den Port von San Bincent zu sehnt, bestehen nur aus Lagern solchen Thons, deren etsiche, und vorziglich die obern, mit den in diesen Meeren noch sedenden Musschelarten (Concholepas peruviana, ein großer Mytilus u. s. w.) in unverändertem Zustande angesüllt sind. Der Sand des Strandes und der Sebene zwischen Talcagnano und Concepcion ist durch Schiefertrilimmer gran gefärbt.

Die hier berlihmten Steine bes Rio de las Eruzes bei Arauco find Geschiebe von Chiastolith.

Die Natur hat auf dieser sübsichen Greuze Chise's, des Stalien's der neuen Welt, die wisderzeugende Kraft nicht mehr, die ums in Santa Catharina mit Staumen erfüllte, und es scheint nicht der bloße Unterschied der Erdbreite die Berschiedenheit der beiden Floren zu bedingen. Die Gebirge sind die Länderscheiden. Annuthige Morten-Wälber und Gebüsche überziehen die Higes, andere beerentragende Bännte schließen sich mit verwandten Formen dieser vorherrschenden Gattung harmonisch an. Die schöne Guevina Avellana, aus der Famisie der Proteaceen, gesellt sich den Myrten, und von den Bögeln ausgesäct, zieren Loranthus-Arten Bänme und Gesträuche mit dem fremden Schmucke ührer roth und weißen Blumentranden. Die Fuchsia coccinea erfüllt zumeist die bewässerten Schluchten, wenige Lianen ranken im bichteren Wasde empor. Eine Bromeliacea, die ausgezeichnete Pitcairnia coarctata, besetzt mit liegenden Schlangenstämmen und starrenden Blätterhäuptern die sonst nackten bürren Söhen. Die schiene Lapageria rosea umslicht das Gesträuch, bessen lichetere Stellen andere Lisiaceen: Amaryllis, Alstroemeria, Sisyrynchium u. a. zieren.

Den Denotheren, Calceolarien, Acaenen u. s. w. mijchen sich manche europäische Gattungen mit neuen Arten ein, und die seuchten Wiesen des Thals prangen, wie bei uns, mit goldblitthigen Ranunkeln\*).

Der Winter ist hier nicht ohne Frost, und es ist nicht ohne Beispiel, daß Schnee im Thale fällt. Die Palme von San Jago (Cocos chilensis Mol.) kommt so sillblich nicht mehr vor. Die Frucht der Orangen und Citronen reist zwar in den geschützten Gärten von Mocha, aber man sieht hier nicht die hohen reizenden Orangenhaine, die uns in Brasilien entzilcken. Man zeigte uns in einem dieser Gärten einen jungen Dattelbaum, der in gesundem Wachsthum sortzukommen schien, und neben dieser Palme wuchs die Arancaria imbricata, der schwere Tannendamm der Anden, den man nur in der Cordislera wildwachsend antrisse, wo er ganze Wälder bildet und mit seinen Samenkörnern die Bewohner ernährt. Die chilesche Erdbeere hatte zur Zeit unsern Ausenthalts weder Blüthe noch Frucht.

Der Name des Huemul oder Guemul (Equus bisuleus Mol.), nach dem wir uns zu erkundigen eilten, war Riemandem bekannt, und selbst der würdige Missionar, dessen Umgang uns so

<sup>\*)</sup> Die Familie der Proteaceen und die Gattung Araucaria, ans der Familie der Strobilaceen, gehören der siblichen Halbkugel an. Die Arten, die in Chile vorkommen und an Australien erinnern könnten, sind eigenthümliche. Wir sammelten die Goudenia repens, die nach Brown's Besmertung auf Kenholland und in Chile wächst; sie kann als eine Strandsplanze angesehen werden, eben wie die Messembrianthemum-Arten, die wir hier und in Calisornien sanden und die, den Arten gleich, die auf Keusholland und auf Reuseland wachsen, dem Messembrianthemam edale vom Cap sehr nache kommen. Wir milssen unsere Bemerkungen über die geospraphische Berbreitung der Pflanzen auf die Zeit aussparen, wo wir unsere botanischen Sammlungen verarbeitet haben werden.

lehrreich gewesen, wußte von biesem Thiere nichts. So milssen wir die wichtige Streitsrage, die Molina in dessen Betreff in der Zoologie angeregt hat, gliicklichern Natursorschen zu beautworten überlassen. Aber dieser Schriftseller scheint uns wenig Antorität in der Naturgeschichte zu verdienen. Wir sahen in Concepcion keine der Kameel-Arten der neuen Welt; sie sind im wilsden Zustande nur im Gebirge anzutressen, und man verschmäht, bei gänzlichem Mangel an Industrie, sie als nutzdare Thiere zu erziehen. Wir sahen überhaupt keine wilden Sängethiere.

Lärmenbe Papageien burchziehen in zahlreichen Flügen die Luft; Kolibris verschiedener Arten umsummen die Blumen; ein Kibit mit gespornten Flügeln (Parra chilensis Mol.) erstüllt mit gellendem Geschrei die Sbene, welche die Bai von dem Port San Bincent trennt; einzelne Geier (Chathartes III.) suchen an dem Strande ihre Nahrung, und häufige Fischervögel und Enten bedechen das Meer, sich auf die Bänke niederlassend, die bei Talcagnano aus den Wellen hervorragen.

Wir sahen von Amphibien einen kleinen Frosch und eine kleine Eibechse, glauben aber auch außerbem eine Schlange, obgleich Molina beren keine aufgühlt, wahrgenommen zu haben.

Unter den Muscheln waren uns Concholepas peruviana und Balanus Psittacus merkwürdig.

Wir fanden unter andern Insesten den kleinen Scorpio chilonsis, der nach Molina keine Ausnahme von der Regel macht, daß Chile kein einziges giftiges Gewilrm innerhalb seiner Grenzen beat.\*)

Es bleibt nach Fenillee's und Molina's Borarbeiten,

<sup>\*)</sup> Die Scorpione find im Allgemeinen minder gefährlich als gefürchtet. Um Borgebirge der guten Hoffnung find zwei große Arten gemein, deren jegliche vorzugsweise in verschiedenen Gegenden vorkommt. An jedem Orte gilt die selknere Art für die giftigere, und die Wahrheit ift, daß der Stich von keiner gefährlichere Holgen nach sich als der Stich einer Wespe.

Die uns belehrten, sprachen aus eigener Erfahrung. Die Scorpione sind eine Lieblingsspeise der Affen.

nach Ruiz und Pavon, nach Cavanisses, ber manche chilesche Pflanzen nicht immer ohne Verwechselung beschrieben hat, für die Naturgeschichte dieses Landes noch viel zu thun und zuvörderst viele Irrthümer wegzuräumen.\*)

Wir haben, was die Sitten der Einwohner, die zuvorkommende, unvergleichliche Gastlichkeit der obern Klasse und den Zustand der Kolonie überhaupt anbetrisst, nur an die Berichte von Laperouse und Banconver zu erinnern. Wir sanden nur die Tracht der Frauen, die der Erste beschreibt und die man im Atlas zu seiner Reise abgebisdet sindet, verändert; sie hat seit acht dis zehn Jahren unsern europäischen Moden Platz gemacht, nach deren neuesten sich die Damen angelegentlich erkundigten, und es zeichnen sich blos in der Männer-Tracht der araucanische Boncho und der breitrandige Strobhut aus. \*\*

Aber wir konnten uns nicht bei ber freien und anmuthigen Geselligkeit, die wir in Concepcion genossen, ernster und trüber Betrachtungen über die politische Krisis, worin dieser Theil der Welt begriffen ist, erwehren.

Wer mitten in einem Biltrgerkriege nüchtern zwischen bie

<sup>\*)</sup> Louis Feuillée, journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites dans l'Amérique meridionale. Paris 1714—1725. 4.

Molina, Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna 1782. 8. Seconda edizione Bologna 1810. 4. Kärt nicht auf, was in der ersten Ausgabe dunkel gelassen worden.

Ruitz et Pavon, Florae Peruvianae et Chilensis prodromus. Madriti 1794. Romae 1799. Systema vegetabilium Fl. Per. et Chil. Madrit. 1798.

Flora Peruviana et Chilensis. Mad. 1798 et 99. Das Eryngium rostratum Cav. ist das Eryngium nicht, das bei Tascaguano wächst, sondern E. paniculatum.

<sup>\*\*)</sup> Der Poncho ift eine längliche, vieredige, mit bänderähnlichen Bersäterungen ber Länge nach gestreifte Decke von eigenem wollenem Gewebe, in beren Mitte eine Schlike eingeschnitten ist, durch die man ben Kopf steckt. Die zwei Enden hängen nach vorn und hinten. Shile empfängt sonst die Moden aus Lima, aber man trägt den hileschen Poncho auch in Pern.

Parteien hintritt, gewahrt auf beiben Seiten nur beim Hausen blinde wilde Trunkenheit und Haß. Wir sahen nur die königsliche Partei, die Mauren, wie, der Geschichte des Mutterlandes eingedenk, die Freigesinnten sie nennen. Wir sahen, im Gegenstat mit zahlreichen gläuzenden Francouvereinen, nur wenige Mänsner, nur Offiziere und Beaute des Königs und ein zersumptes, elendes, kümmerlich zusammen gebrachtes Soldatenvolk.

Bon ben zur Zeit unterbrückten Patrioten saßen viele in ben Stadtgefängnissen, beren Raum burch eine Kirche erweitert worben, und wurden zum Bau des Kastels gebraucht, das, die Stadt im Zaume zu halten, erbaut wurde. Andere waren nach der Insel Juan Fernandez abgeführt worden, andere, und unter ihnen viele Geistliche, hatten sich in Buenos-Apres unter der Fahne des Baterlandes gesammelt, die man und, nach dem Falle von Carthagena, den wir mit enthussassischer Frende seiern sahen, als gänzlich überwunden darstellte.

Und Chile, das uns Molina als ein irdisches Paradies beschreibt, dessen fruchtbarer Boden seber Kultur angeeignet ist, bessen Keichthum an Gold und Silber, Korn, edlem Weine, Friichten, Produkten aller Arten, an Bauholz, an Rinder-, Schasend pferdezucht überschwänglich ist, darbt in gefesselter Kindheit ohne Schissfahrt, Handel und Industrie. Der Schleichhaudel der Amerikaner, deren Bermittler die Mönche sind, versieht es allein gegen geminztes Geld, ohne daß es seine Produkte benutze, mit allen Bedürsnissen, und diesselben Amerikaner treiben allein den Wallsichang auf seinen Küsten.

Die Geschichte hat über die Revolution geurtheilt, ber die Freistaaten von Amerika ihr Dasein, ihren Wohlstand, ihre rasch zunehmende Bevölkerung und Macht verdanken; und alle Bölker Europa's schauen dem Kampse der minderjährigen spanischen Bessitzungen mit unverhohlenem Glickwunsche zu. Die Trennung vom Mutterlande ist vorauszusehen, aber es ist zweiselhaft, wann weise ruhige Entwickelung den Uebergang von der Unterdrückung zur freien Selbsissändigkeit besiegeln werde.

Die Stadt Mocha ist regelmäßig und groß angelegt, die Häuser aber niedrig und weitläufig, nur nach den innern Hof-räumen mit Fenstern versehen. Die Banart ist wohl auf häussige und state Erdbeben, feineswegs aber auf Winterfälte einzgerichtet. Man kennt weder Kamine noch Desen. Aermere bessitzen sogar keine Küchenheerde und bereiten ihre Speisen im Freien oder unter der Borhalle. Abends brennen auf den Straßen von Talcaguano häusige Fener, bei welchen sich die Menschen wärmen, und wir waren Zeugen einer Fenersbrunst, die dadurch entstanden war und ein Haus in Asche verwandelte.

Die Weinberge, die den geschätzten Concepcion-Wein hervorbringen, sind in beträchtlicher Entsernung von der Stadt ges
legen. Der Wein wird wie das Korn in sedernen Schläuchen
hereingebracht und man verwahrt ihn in großen irdenen Gesäßen. Tonnen giebt es nicht; Lastthiere, Esel, deren Nace vorzüglich schin ist, und Maulthiere vertreten die Stelle der Fuhrwerse, deren es nur wenige giebt und unbeholsen wie in St.
Catharina. Der Gonverneur-Intendant besitzt allein eine in
Lima versertigte Kalesche und gebrancht sie selten oder nie. Die
Pserde sind schön und gut und das Reiten allgemein; die Frauen
reiten ebenfalls oder gebranchen auf ihren Reisen Karren, die
unsern Schäferbiltten ähnlich sind und von Ochsen gezogen werden.

Der Creol ist immer nur zu Pferbe, ber Aermste besitzt wenigstens ein Maulthier, und selbst der Knabe reitet hinter ben Eseln her, die er treibt. Die Burschlinge ist im allgemeinen Gebranch.

Wir erwähnen einer Sitte, die, seltsam auf religiösen Begriffen begründet, unser Gefühl beseidigte. Wenn ein Kind nach
empfangener Tause stirbt, wird am Abend vor der Beerdigung
die Leiche selbst wie ein Heiligendist aufgeputzt und im erlenchteten Hausraume aufrecht über einer Art Altar ausgestellt, der
mit brennenden Kerzen und Blumenkränzen prangt. Die Menge
sindet sich dann ein, und man vergnügt sich die Nacht über mit

weltlichem Gesang und Tang. Wir waren zweimal in Talcasguano Zeuge solcher Feste.

Einzelne Arancaner, die wir in Concepcion sahen und die den Aermern ihres Bolkes angehörten, welche sich den Spaniern als Tagelöhner verdingen, konnten und kein wahres Bild jener kriegerischen, wohltedenden, starken und reinen Nation geben, deren Freiheitsstun und gelehrte Kriegskunst ein unüberwindsiches Bolwert den Wassen erst der Incas und sodann der vernichtenden Eroberer der neuen Welt entgegensetzten. Die Peruvianer drangen nicht süblicher in Chile vor als die zum Flusse Napel, und der Biodio ist die eigentliche Grenze der Spanier geblieden, die silblicher nur die Pläge S. Pedro, Aranco, Valdivia, den Archipelagus Chiloe und unbedeutende Grenzposten besitzen, zu denen der Weg durch das unabhängige Land der Indianer silhrt.

Wir werben über bie Geschichte von Chile und seine Bölfer nicht Bilder ausschreiben, die Jeder zur hand nehmen kann.\*) Ovalle ist getren, aussiührlich und weitschweifig. Molina schreibt mit Vorliebe für sein Vaterland eine Geschichte, die man

<sup>\*)</sup> Ovalle (P. Alonzo) Breve relacion del Reyno de Chili 1646. Molina, Saggio sulla storia civile del Chili 1787. 8.

Der Abate Giovanni Ignazio Molina, ein geborner Chileser, wird zu ben vorzüglichsten Schriftsellern ber italienischen Literatur gerechenet. Wir bedanern, baß sein historisches Werk nicht, wie sein naturhistorisches, ins Deutsche übertragen worden. Man kann in demselben einen Catalogo di scrittori delle cose del Chili nachschen; einen Nachtrag zu bemeselben in Mithridates, 3. Thi. 2. Abth. p. 391 u. folg. und in Linguarum totius ordis index J. S. Pater Ber. 1815. p. 18.

Unter ben Hilfsmitteln zur Erlernung ber araucanischen Sprache heben wir and: B. Havestadt Chilidugu Monast, 1777, welches, zugänglicher als die verschiebenen in Lima erschienenen Ansgaben von Luis de Balsdivia, allen Sprachforschern wie und zu Gebote stehen wird. — Molina selbst siedt im Saggio sulla storia eivile ein sehr verkennutes und klares Bild dieser schönen Sprache. Wir werden an anderm Orte Beranlassung sinden, die Bölker und Sprachen von Südamerika mit benen der Inseln bes großen Occan's und des östlichen Usten's zu vergleichen, und erwähnen nur, daß unst unsere Forschung davon entsernt hat, eine Gemeinschaft unter ihnen auzumehmen.

nicht ohne Borliebe lesen kann; und wahrlich, die Geschichte eines Bolkes, das noch auf der Stuse steht, wo der Mensch als solcher gilt und in selbsisständiger Größe und Kraft hervortritt, muß anziehender sein als die der polizirten Staaten, wo Nechnenkunst obwastet, der Charafter zurückritt und der Mensch nur abwägt oder abgewogen wird.

unter den Quellen zu der Geschichte von Chile werden nichrere spanische Helbengedichte aufgezählt, worunter die Araucana
von Don Alonzo de Ercilla den ersten Rang behanptet. Dieses Werk wird im Don Duixote rühmlich erwähnt; Boltaire hat es gelobt, und eine Ausgabe davon ist in Deutschland (Gotha 1806—7) erschienen. Dieses schon versissierte historische Fragment, dessen Berkasser Kriege besingt, worin er selber gesochten, verdient weniger die Ausmerksamkeit der deutschen Literatoren, als die der Geschichtssoricher. Die Geschichtsschreiber beziehen sich mit Zutrauen darauf, und es ist in Chile, wo
es silr ein nationales Gedicht gilt, das Buch, das am meisten
aelesen wird.

Wir werben die Notizen, die wir dem Pater Albay, einem Missionar, der einen Theil seines Lebens unter diesen Bölfern zugebracht hat, verdanken, als einen Nachtrag zu den Geschichtssichreibern von Chile mittheisen und nur noch Weniges erinnern.

Der letzte Bertrag zwischen den Spaniern und Indianern ward Anno 1773 geschlossen. Letztere unterhalten seit dieser Zeit einen Residenten beim Kapitain-General von Chile in San Jago, und der Friede hat ungestört bestanden. Laperouse scheint gestissentschlied getäuscht worden zu sein, um ihn oder die Gelehrten seiner Expedition von einer Exsursion ins Innere des Landes abzuhalten. Man spiegeste ihm einen Krieg vor, von dem die Geschichte nichts weiß. Man sagte und, daß unter den seizigen Umständen die Indianer tren an dem Könige von Spanien hingen und die Bergpässe gegen die von Buenos-Ahres besetzt hielten. Die direkte Kommunisation der Kosonie mit dem Mutterlande, die sonst über die Cordislera bei Mendoza, die

Pampas und Buenos-Apres ging, ward zu unserer Zeit über Lima und Carthagena wiederhergestellt. Ein Parlament, seiersliche Bolksverjammlung der Indianer, bei welchem spanischer Seits der Kapitain-General selbst erscheint, wo die Interessen beider Nationen erwogen und der Freundschaftsbund besiegelt wird, sollte binnen wenigen Wochen am gewohnten Grenzorte Los angeles gehalten werden, und es war uns schmerzlich, diese Gesegenheit zu versehlen, die große Versammlung eines freien Bolkes zu sehen, dessen Wännern und Thaten so reich erscheint.

# Notizen des Miffionar's Pater Alban.

(Aus bem spanischen Manustript übersetzt.)

Die Geschichte bes Reiches Chile ward vom Anfange an burch Garcilaso be la Bega, seiner Geschichte von Beru beigemischt, aufgeschrieben. Unser berühmter Ercilla verherrlichte fie bis zu bem Enbe feiner eigenen Senbung in heroischen Berfen. Auf bas treffenbfte ichrieb in Rom ber Bater Ovalle bie Thaten und Schickfale biefes Reiches von beffen Begrundung an bis zu feiner Zeit, und endlich ber Abate Molina vollendete bas Werk und führte biefe Geschichte in allen ihren Theilen aus. Diefer gelehrte Erjefuit handelt, was bas Mineral = und Pflan= zenreich anbetrifft, auf bas vorzüglichste, so bag bem, was er bariiber fagt, nichts bingugefügt werben fann. Unerschöpflich find die Reichthitmer, Die Chile begt, fein Boben ift ber angemessenfte für jebes ber Erzeugnisse, bie Europa bereichern, inbem es an feinen äußersten Grenzen einer gleichmäßigen Temperatur geniefit und weber bie Gewitter fennt, bie bem Geibenwurme feind find, noch ben Sagel, ber bie Früchte ber Erbe ge= fabrbet. Rein reifendes Thier balt fich in feinen Gebirgen auf, bas ben Menschen bedroben fonnte, und fein einziges giftiges Bewirm fommt innerhalb feiner Grenzen vor.

Die Indianer, die das Land von bem Flusse Biobio an bis zu Osorno bewohnen, sind in vier Provinzen eingetheilt, die sich wie vier Streifen vom Norben zum Siben erstrecken. Ihre

Angabl kann fich auf ungefähr 80,000 Seelen belaufen. Sie find im Allgemeinen von mehr als mittlerer Statur, fraftig und ftark und von großer Behendigkeit. Alle find außerorbentlich bem Trunke ergeben \*), und bies ift ber Sauptgrund ber Ber= minberung, die wir unter ihnen bemerken, wenn wir ihre jetige Bolfsmenge mit ber vergleichen, welche uns die Geschichte gur Beit ber Eroberung zeigt. Deshalb fagt auch ein scharffinniger Beobachter, Don Garcia Burtabo be Menboja babe ben ärgsten Rrieg gegen fie geführt, als er ihnen ben Upfelbaum gegeben. Diefe Baume bilben nun gange Balber in ihrem Gebiete. Das Blut der Indianer findet fich heut zu Tage nirgends mehr rein. Es rühret ber theils von ben vielen Spaniern, die eine Buflucht vor ber Gerechtigkeit unter ihnen gefucht, theils von ben Spanierinnen, die fie bei Berfförung von fieben Rolonien in verschiebenen Ereigniffen bes Krieges zu Stlavinnen gemacht, theils von ben Hollandern, die in so großer Anzahl von der holländischen Expedition besertirten, welche unter ber Regierung Philipp's IV. bei Balbivia landete, bag beren Führer bei seinem Rückzuge zwei Galeonen zu Grunde bohren mußte, bie zu bemannen er nicht mehr ftark genug war. Dan fieht jett die Nachkömmlinge biefer Hollander von Billarica und Tolten bis zu ben Ufern bes Rio de la Imperial \*\*).

Das Land ber Indianer ift, nach Maßgabe ber Polhöhe, von gleicher Fruchtbarkeit mit dem der Spanier. Aber man sieht darinnen, wegen der beträchtlich verminderten Bevölkerung, viele mit hohen Bäumen und niedrigem Gesträuche bewachsene Felder, deren ebener Boden bezengt, daß sie einst dem Feldban

\*) 3fr berauschenbes Getränt ift Apfelwein; anch ärmere Ereolen bereiten und trinten ibn. Uebers. \*\*) Die Nachrichten, die wir von der Expedition ber Hollander nach

<sup>\*\*)</sup> Die Nachrichten, die wir von der Expedition der Holländer nach Ehile im Jahre 1643 unter Hendrick Brouwer haben, sind im entschies benen Widerspruch mit den hier angesührten Thatsacen. Wan vergl. Burney ehronological history T. 3. p. 113. Molina berührt nur stücktig bieses Ereigniß.

angehörten, und von benen sich aus vielen Zeichen barthun läßt, baß sie ihre ehemaligen Bewohner verloren haben.

Die Zahlreichen Baumarten, die im Lande der Indianer, sowohl in der Sbene als auf dem Abhange der Cordillera, wachsen, fommen in dem spanischen Gebiet auch vor. Der Taiso nur macht eine Ausnahme. Die Rinde diese Baumes, die glatt ist und von der Dicke einer Linie, ist sie heichung innerlicher Aposteme und jeder Art Fistel oder Bunde von besonderer Kraft. Man trinkt für innerliche Aposteme und Geschwirre Wasser, worin sie gekocht worden, und man badet und wäscht sich sür solche äußerliche Uebel mit diesem Wasser und überstreut sich sodann mit dem Pulver derselben Kinde, die getrocknet und zerrieben worden. Die übrigen Pflanzen und Kräuter dieses Landstrichs sind von gleicher Eigenschaft mit denen, die das spanische Gebiet hervordringt.

Man trifft in den Gebirgen Löwen an, die sich von andern Thieren ernähren, den Menschen aber, die sie meiden, unschädslich sind. Daselbst kommen auch etliche Bergziegen und Rehe, von der Größe eines Lammes, vor; ihr Fleisch ist von gutem Geschmack. Die Flüsse sind an guten Forellen und geringeren Fischarten reich. An ihren Usern kommt ein Thier vor, jedoch nicht häusig, welches von Fischen seht, von den Spaniern Wasserfatze und von den Indianern Guillin genannt wird. Sein Fell giebt ein schägbares Pelzwerk ab, und das äußerst seine Haar hat seines Gleichen nicht für die Versertigung von Hiten \*).

Wir kehren zu ben Indianern zuritck. Sie gebrauchen, um die Freiheit ihrer Staaten zu bewahren, eine gar behutsame Politik. Sie lassen keinen Spanier noch Fremden durch ihr Gebiet reisen, geschweige denn dasselbe durchforschen, ohne Borwissen und Erlaubniß des Kaziken des Distriktes, welche Erlaubniß er nie ertheilt, ohne den wohl zu kennen, dem er sie giebt. Dies wird auch in Ansehung der Missionare beobachtet, die im

<sup>\*)</sup> Castor Huidobrius. Molina.

Innern des Landes von einer Mission zur andern reisen, ohne von dem Missionre des Districtes selbst begleitet zu sein; denn gegen diesen besondere Vorsichtsmaßregeln zu gedranden, so weit erstreckt sich das Mistrauen des Indianers nicht. Ich werde das Maaß ihrer mistraulichen Bedächtlichteit angeben. Die mehrsten Indianer sind Christen, und alle, ohne Ausnahmen, mögen und wollen, daß ihre Kinder getauft werden; aber sie weigern sich, sodald als solche in dem Alter sind, um den christlichen Unterricht zu empfangen, sie der Kirche zu überantworten, weis, sagen sie, die Missionare, salls sie sich der Kinder bemeisterten, sich auch der Eltern bemeistern und sie also die politische Freiheit ihrer Wäter einbilssen wirden. Es werden daher in den Tabellen, die ich einreiche, nur die Indianer ausgesührt, die in den bestehenden Missionen als Kinder der Kirche leben, und nicht solche, die sich mit den Heiden des Districts vermengt.

Man kann im lebrigen die Relation von Thomas Falkaner, gebruckt in Loudon Anno 1774, nachlesen; dieser geborne Engländer brachte in Paragnay, dem Reiche Chile und an den patagonischen Küsten vierzig Jahre zu.

Die Sintheilung ber Indianer in vier Provinzen ist bereits erwähnt worden. Namentlich die Arancaner, die Llanistas oder Bewohner der Schene, die Hupliches und die Pehnenches. Die Arancaner bewohnen die Küste, eingetheist in solgende Gouvernements: Aranco, das der ganzen Provinz den Namen giebt; Tucapen, aus welchem sie stets zu ihren größten Unternehmungen ihre Feldherren erwählt haben, Llenllen, Tixna, Imperial daza, Bezoa, Tolten, wo die Gerichtsbarkeit von Baldivia anfängt, Maxignirra, Baldivia, Eudico, Cumcos. Iedes Gouvernement hat seinen ersten Kaziken, der allen Bezirken besiehlt, die sein Gebiet umfaßt. Zedem Bezirke sieht ein Indianer von Ansehen vor, mit dem Namen Guilmen. Die Wilrden von Kas

gifen und Builmen find erblich. Diefelbe Gintheilung in Gouvernements und Begirte und biefelben Namen von Ragifen und Builmen finden in ben brei andern Provinzen ftatt, bei ben Llanistas, Bewohnern der Ebene, den Hunlliches, Bewohnern bes Abhanges ber Cordillera, den Pehnenches, Bewohnern ihrer Sohen und innern Thäler. Rein Ragife ober Guilmen mischt fich in eines Andern Gebiet ein. Gie berufen, um wichtige Geschäfte abzuhandeln, Provinzial-Bersammlungen, Die ber Rufte von Aranco bis zu Tolten, in Chile, und die von Tolten bis zu Cumcos in Balbivia. Unter ihnen herrscht bie größte Gintracht. Die Kazifen fommen allein mit wenigen Rriegsleuten gu ben Provinzial = Berfammlungen; betrifft aber bas Geschäft bas ganze Land, fo nehmen Beauftragte ber andern Provingen Untheil an ben Rathichlägen, nachbem bie Sache in ber Berfammlung einer jeglichen erwogen worben. Alle Indianer, bis auf die Behuenches, bauen bas Welb und faen Baigen, Mais, Gerfte, Bohnen verschiedener Arten und Lein, beffen Samen fie effen und beffen Strob fie ju Befen benuten. Gie befiten Alle Pferbe, Rinber, Schafe, Schweine und Hilhner; Die Maulthiere find felten. Gie pflanzen ober faen weber Gartengewächse noch Fruchtbäume. Rinber und Pferbe verbreiten allein ben Samen bes Apfelbaumes. Die Behuenches besitzen viele Stutereien, Die fie durch Fleisch und Milch mit Speisen versorgen, und ob fie gleich Rinder und Schafe halten, fo effen fie boch nie beren Fleisch. Sie verarbeiten selbst bie Wolle ihrer Schafe und verhandeln die Rinder an die Spanier. Die Frauen find im Allgemeinen fehr arbeitsam, fie belfen ihren Gatten bei ben Arbeiten bes Felbes und leben bem Manne bergefialt unterwürfig, baß bie Buße, bie Gott bem ersten Weibe auferlegte, fich an ihnen in ihrer gangen Fille offenbart.





# Tabellarifde neberfict

ber Miffiguen bes Collegii de propaganda fide de san Ildefonso, ber Stadt Chillan im Reiche Chile und der durch dieselben gewonnenen Früchte, seit sie durch besagtes Collegium besorgt worden, mit Bemerkung des Jahres ihrer Stiffung und der Zahl der in jeglicher beschäftigten Missonarien. Entworfen im Jahre Christi 1815.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |        |        |           |      |             | Contraction and Contraction | CTGOOD SENSON SERVICES       | Management Statement State |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|-----------|------|-------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distinct the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gtif=      | Bahl  | Laufen | en     | Ehen      | 1190 | Begräbniffe | buiffe                      | Christen aller<br>Stände Gez | Heiben aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Missionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tung8=     | ber   | Rin=   | Er=    | gefchtof= | be=  | Rin=        | Er=                         | fchlechter,                  | fasteatter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jane       | mull. | non a  | 52.1 9 | lene      |      | nec         | machlene                    | aller                        | uller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. †Balbivia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1769       | 3     | 1113   | 361    | 460       | 62   | 469         | 465                         | 465                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Mariquina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1769       | 2     | 1039   | 147    | 342       | 130  | 243         | 140                         | 775                          | 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1776       | 2     | 1016   | 62     | 235       | 88   | 410         | 246                         | 487                          | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miebla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1777       | 2     | 445    | 20     | 123       | 48   | 170         | 120                         | 364                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ranibue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1777       | 22    | 406    | 89     | 137       | 58   | 97          | 105                         | 264                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| inch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1778       | 22    | 1035   | 167    | 246       | 120  | 265         | 163                         | 622                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1778       | 2     | 166    | 241    | 239       | 181  | 186         | 80                          | 1086                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dalli pulli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1787       | 67    | 1219   | 248    | 245       | 260  | 250         | 113                         | 1216                         | 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cubico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1787       | 22    | 1406   | 185    | 215       | 159  | 326         | 80                          | 1231                         | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Duilacahuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1794       | 22    | 730    | 157    | 106       | 06   | 102         | 30                          | 299                          | 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suhunco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1794       | 22    | 885    | 272    | 180       | 171  | 150         | 22                          | 964                          | 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1806       | 67    | 635    | 130    | 96        | 85   | 166         | 40                          | 949                          | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E + Aranco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1768       | 22    | 1016   | 99     | 201       | 106  | 282         | 202                         | 540                          | 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tucapen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1779       | 22    | 108    | 12     | 17        | 5    | 18          | 80                          | 15                           | 6400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| St. Barbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1758       | 22    | 80     | 16     | 10        | 2    | 26          | 54                          | 80                           | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s | HEAL STEEL | 31    | 12121  | 2167   | 2852      | 1622 | 3160        | 1787                        | 9644                         | 12400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Rurze Nachricht

ber Missionen, die sich versoren haben, mit Bemerkung des Jahres, worin sie gestistet und eingezogen, und der durch sie gewonnenen Früchte.

| Missionen         | 30           | Taufen        | Eben     | Begräb=   |            |
|-------------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------|
| er Octionsparial  | ber Stiftung | bes Verluftes | THE P    | id Gally  | nisse      |
| P. Culaco         | 1758         | 1766          | 59       | 6         | 26         |
| P. Norinlehu      | 1758         | 1766          | 1113_247 | 301_, 113 | A CHIEFTON |
| P. Lolio          | 1766         | 1766          | 52       | ad tom    | dellar &   |
| C. Imperial bara  | 1768         | 1787          | 4        |           | -          |
| B. Tolten el baro | 1776         | 1787          | 179      | 6         | 6          |
|                   | ing the sile | Je montour    | 294      | 12        | 32         |

gestellt weeven, edgleich au Jane 180% the Intioner Borum

| Missionen                | *) Geogr. Lage |              | Ausbehnung |         | Entfer=<br>nung vom | Bezirke |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|---------|---------------------|---------|
| an mining of             | Breite         | Länge        | N.S.       | 0. w.   | Collegio            |         |
| Baldivia                 | 39° 47'        | 302° 28'     | 6          | 1 7     | 160                 | 10      |
| Marianina                | 39 24          | 302 31       | 6          | 7       | 140                 | 10      |
| zirique                  | 39 47          | 302 48       | 4          | 5       | 155                 | 8       |
| Miebla                   | 39 49          | 302 32       | 9          | 2       | 160                 | 6       |
| Manihue                  | 39 32          | 302 48       | 10         | 8       | 145                 | 9       |
| Quinchilca               | 39 42          | 303 18       | 13         | 10      | 179                 | 12      |
| Rio bueno                | 40 29          | 303 24       | 7          | 8       | 190                 | 12      |
| Dalli pulli              | 40 18          | 303 21       | 7          | 8       | 187                 | 8       |
| Cubico                   | 40 15          | 303 18       | 4          | 4       | 185                 | 7       |
| Quilacabuin .            | 40 27          | 303 18       | 6          | 4       | 193                 | 6       |
| Cupunco                  | 40 36          | 303 21       | 8          | 7       | 199                 | 7       |
| Cofta                    | 40 37          | 302 47       | 7          | 4       | 201                 | 6       |
| Aranco                   | 37 21          | 302 30       | 20         | 4       | 50                  | 16      |
| Tucapen                  | 37 56          | 302 30       | 18         | 6       | 70                  | 24      |
| St. Barbara              | 36 41          | 304 2        | 1000       | 1000    | 40                  | 100     |
| ift allein ein Hospitium | 1012000000     | conomisch be | ftimmt     | burch ( | The Talland         | u nan'  |

ohne Geelforge.

vom Billa rica ber Colten, von hundine

### Bemerkungen jum leichtern Berftanbnig.

Die mit + bezeichneten Miffionen verbanten ihre Stiftung ben Sesuiten und kamen in die Sande ber Franciskaner in bem Sahre, welches in ber Tabelle eingetragen ift. Die unter bem Buchftaben B angeführten liegen in ber Gerichtsbarkeit von Balbivia, Die unter bem Buchstaben D in ber Gerichtsbarkeit von Dforno, die unter bem Budiftaben & in ber Gerichtsbarkeit von Chile. Alle find eigentliche Miffionen, St. Barbara ausgenommen, welche ein Sospitium für die ift, die gur geiftlichen Gewinnung ber Nation Pehuenche, welche bie Cordillera bewohnt, bestimmt find. Dafelbit batten bie Francistaner brei Miffionen, Die in ber zweiten Tabelle mit bem Buchftaben B aufgeführt find, mit Bemerkung bes Jahres, worin fie verloren aingen. Sie find aus Mangel an Miffionaren nicht wiederher= gestellt worben, obgleich im Jahre 1803 bie Indianer barum angehalten, ba fie wohl erkennen, zu welchem Ruten es ihnen gereicht, Missionare unter sich zu haben, die ihnen belfen und Einhalt thun ber Buth ihres thörichten Beibenthums. Die in berselben Tabelle mit bem Buchstaben & bezeichnete Mission geborte zu Chile, bie mit bem Buchftaben B zu Balbivia.

Die drei ersten Missionen der zweiten Tabelle liegen in den Boraspen der Cordisera de los Andes, woselbst von dem Ursprunge des Flusses Andse an die zu dem Archipelagus Chiloe sich solgende Bulkane besinden: Chillan, Antuco, Callagui, Chandel, Billa rica, Huanchue, Copi, Llanguihue und Buraranco. Es ist zu demerken, daß sich am Fuße jeglichen Bulkans ein großer See besindet und daß die Hauptslüsse dies weiten Landstriches aus diesen Seen entspringen. Namentsich vom Chilsan oder aus seinem See sließt der Fluß Kuble, vom Antuco die Laxa, vom Callagui der Biobio, vom Chandel der Imperial, vom Billa rica der Tolten, vom Huanchue der Fluß von Bal-

bivia, vom Copi der Rio bueno, vom Llanguihue der Pilmayguen, und vom Purarauco der Fluß Rauhue, der das Gebiet von Osorno bewässert und auf dem halben Wege nach Chiloe einen zweiten Arm bilbet, der den Namen Maypuhue erhält.

Die Indianer, die die Cordillera bewohnen, heißen Pehuenches, ein Name, ber fich von ben Tannen\*) herleitet, die baselbft in großer Menge vorkommen. Sie find außerft ruftig und über allen Begriff gegen bie Site und bie Ralte abgehartet, fie find gleich tapfer und fühn, und die Bewohner des Thales fürchten fie. Thre gewöhnliche Nahrung ift Pferbefleisch und Taunenferne, die bas Gebirge im lleberfluß bervorbringt. Sie faen feinerlei Saaten, und wenn fie Bemilfe begehren, fo taufchen fie folde von ben Indianern ber Ebene gegen Salz und Tannenferne ein; fie treiben benfelben Tauschbandel mit ben Spaniern aus bem Gebiete ber Corbillera. Gie besitzen äußerst reiche Salinen, die fich zwei Tagereisen weit von Often nach Gilben erftreden, ohne daß man in biefer Ausbehnung einen einzigen Tropfen füßen Waffers antrafe. Das Salz ift febr gefund, weiß wie Schnee und läßt sich leicht so fein als Mehl zerreiben. Die Weiber, Die febr arbeitsam find, weben viele Ponchos, und bie Manner verfertigen zu Zeiten, und gleichsam zur Erholung, Troge und andere Holzarbeiten. Diese Industrie ift die Frucht ihres Berkehrs mit ben Spaniern. Die Tanne ift unter ben wenigen Baumarten, welche bie Corbillera hervorbringt, bie vorzüglichste. Dieser Baum wächst bis zu ber Höhe von 25 Baras (ungefähr 75 Kuß) und seine Stärke ift seiner Sohe angemessen. Es ift zu glauben, bag, wenn man ihm nur einige Aufmerksamkeit schenkte, er als Schiffsbauholz alle übrigen Solz= arten übertreffen würde. Die Behnenches verkehren mit ben Spaniern jenseits ber Corbillera bis Buenos Apres. Gie führ= ten ehemals Raubzüge burch die Pampas aus, plünderten die Reisenden, brachen in die geringern Dörfer und Ansiedlungen

<sup>\*)</sup> Araucaria imbricata Pav.

ber Spanier ein, morbeten bie Männer und entführten die Weiber und Kinder, die sie als Sklaven behandelten. Die Missionare haben einige dieser Ungliicklichen losgekauft und befreit. Jetzt werden die Pehuenches durch die zwei Forts S. Juan und S. Carlos im Zaume gehalten, welche die aus Mendosa an angemessenn Orten errichtet haben.

fie. Abre, gewöhrliche Rebenna, in Piervefreife und Launen. Isur, die das Gebirge im Urberfluff, htroopbringt. Sie sicht, keinerlif Saaten, und wegn die Geriffe begebren, de raulden fier

Salimen, Die fich gwei Tagereilen weit von Offen usch Gilben

# Californien.\*)

Ein nieberes Gebirg umzännt, wo wir sie sahen, die Küste von Calisornien und verhindert den Blick in das Innere zu dringen. Dasselbe hat kein vulkanisches Ansehn.\*\*) Der Hafen von San Francisco, in welchem Burney (Th. 1. p. 354.) mit gesehrter Kritik den Hafen von Sir Francis Drake erfennt, dringt durch ein enges Thor ein, nimmt Flüsse aus dem Innern auf, verzweigt sich hinter den Höhen und macht eine Haldinsel aus dem siblinsel aus dem siblich des Eingangs gesegenen Lande. Das Presidio und die Missen von San Francisco liegen auf dieser Landzunge, die mit ihren Higeln und Dünen das wenig günsstige Feld war, welches sich zunächst unsern Untersuchungen ersöffnete.

Die Böhen auf ber nörblichen Seite bes hafens find Riefelschiefer-Gebirg. Der Bügel, ber ihnen auf ber füblichen Seite

\*\*) Bei St. Barbara (34° n. B.) erhebt fich von der Küfte ein noch wirksamer Bulkan, bessen Fuß das Meer bespult, und noch an andern Orsten der Halbinfel offenbart sich vulkanische Natur.

<sup>\*)</sup> lleber Californien find nachzuschen: Noticia de la California y de su Conquista, por el P. Miguel Venegas. Madrid 1775. 4., wovon: A natural and civil history of California. London 1759 eine lleberschung ist.

Diario historico de los Viages de mar y tierra hechos al Norte de la California. D. Vincente Vila. Mexico 1769. Nachrichten von der ameritanischen Halbinfel Californien von einem Priester der Gesellschaft Sesu, welcher lange darin diese letztern Jahre gelebt hat. Mannheim 1773. Und die Reise von Laperonse, Banconver und Langsborff.

\*\*\*) Bei St. Barbara (34° n. B.) erhebt sich von der Küste ein noch

entgegensteht und worauf das Fort liegt, ist von Serpentin. Wenn man den Strand nach der Punta de los Lobos gegen Silben zu versolgt, hört der Serpentin auf und man trifft auf etliche fast senkrechte Lager Kieselschiefer, die gegen grobkörnigen Sandstein mit Kalkspathgängen schildsörmig anliegen, und dieser Sandstein, aus dem die sildlichern Hügel bis zu der Punta de los Lodos bestehen, scheint die tieser liegende Gebirgsart zu sein.

— Flugsand liegt an manchen Orten in einer beträchtlichen Höhe über dem Stein und es hat sich stellenweise ein neuer Sandstein erzeugt.

Die Gegend um St. Francisco bietet in ber nörblichen Halbfugel eine bei weitem ärmere Natur bar, als unter gleicher Breite die Kifte von Chile in der süblichen. Im Frühjahr, nachdem der Winter der Erde einige Fenchtigkeit gegönut, schweitlichen sich zwar die Hügel und Fluren mit prangenden Schwertlisten und andern Blumen, aber die Dürre zerstört sie bald.

Die Nebel, welche die herrschenden Seewinde über die Küsse herwehen, welche in Sommer über einer erhitzten und durstenden Erde wieder auf, und das Land zeigt im Spätjahr nur den Anblief kahler braungebrannter Räume, die mit kümmerlich dem Boden angedrückten Gebüschen und stellenweis mit blendenden Triebsandwüsten abwechseln. Dunkse Fichtenwälder zeigen sich die und da auf dem Klicken der Berge zwischen der Punta de los Reyes und dem Klicken der Berge zwischen der Punta de los Reyes und dem Hafen von St. Francisco. Hierselbst ist eine stachelblättrige Siche\*) der gemeinste und stärkse Baum. Mit zackig gekrümmten Aesten, dicht gedrängten mit Usneen behängten Zweigen, liegt sie gleich dem andern Gesträuch landeinwärts gebogen, und die besaubten Flächen, die der Seewind desstreicht, scheinen wie von der Scheere des Gärtners geebnet. Die hiesige Flora ist arm und wird von keiner der Pflanzensormen geziert, die eine wärmere Sonne erzeugt. Sie bietet aber dem

<sup>\*)</sup> Quercus agrifolia.

Botanifer vieles Neue dar. Bekannten nordamerikanischen Gattungen\*) gesellen sich eigenthilmsliche\*\*), und die mehrsten Arten sind noch unbeschrieben. Nur Archibald Menzies und Langsborff haben hier gesammelt, und die Früchte ihres Fleißes sind der Welt noch nicht mitgetheist. Uns war die Jahereszeit nicht die günstigste. Wir sammelten aber den Samen mancher Pflanzen, und dürfen uns versprechen, unsere Gärten bereichern zu können.

Diese Büften bienen vielen Thieren jum Aufenthalt, beren manche noch unbeschrieben sein mögen. Sie tragen bier ben Ras men bekannter Arten: kleiner Lowe. Wolf und Ruchs, Sirich, Biegen und Raninchen. 3hr furchtbarfter Gaft ift aber ber Bar, ber nach ben Berichten ber Jäger von außerorbentlicher Größe, Rraft, Wildbeit und Lebenszähigkeit fein foll. Er fällt Menschen und Thiere an, ob es ihm gleich an vegetabilischer Nahrung nicht fehlt, und versammelt sich in zahllosen Schaaren bei todt ausgeworfenen Wallfischen am Strande. Sein Kell ändert ab von bem Braunen ins fehr Selle und zeigt oft stellenweise andere Farben. Es scheint nicht ber weiße Bar von Levis und Clarke zu sein und ist auch ber bekannte amerikanische schwarze nicht. Wir können ihn nicht nach bem Exemplar, bas wir gesehen (eine junge Barin), von bem europäischen braunen unterscheiben, und ber Schäbel, ben ber Professor Rubolphi untersucht hat, schien bemfelben auch zu biefer Art zu gehören. Der Spanier ift wohl gelibt, biefes gefährliche Thier mit ber Schlinge gu fangen, und ergötzt sich gern an seinem Rampfe mit bem Stiere. Die Wallfijche und Robben bes Norbens besuchen biefe Rufte. Der Geelowe ift gemein, die Seeotter jest nirgends häufiger als bier.

Die Bögel find in großer Mannigfaltigkeit und Menge, ber

<sup>\*)</sup> Ceanothus, Mimulus, Oenothera, Solidago, Aster, Rhamnus, Salix, Aesculus? u. s. w. Wilbe Weinarten, die wir selbst nicht angetrossen, sollen weiter im Innern häusig sein und wohlschmedende Früchte tragen.

\*\*) Abronia. Eschscholtzia Cham. und neuzubeschreibende.

Oriolus phoeniceus ist in unenblid,en Flügen besonders hänfig. Wir bemerkten keine einzige Art aus der Familie der Alettrer, und ein glänzend besiederter Kolibri schien wie ein Fremdling aus dem Süden, der in diese Natur sich verirrt.

Mit traurigem Gefühl schiefen wir uns an, ein Wort über bie spanischen Ansiedelungen auf dieser Küste niederzuschreiben.\*) Mit neidischer Besitzucht breitet sich hier Spanien ans, nur um Anderen den Raum nicht zu gönnen. Es erhält mit großem Aufwand seine Presidios und will durch Prohibition alles Handels das baare Geld nach seiner Duelle zurückzuschießen zwingen. Ein wenig Freiheit würde aber bald Californien zu dem Kornboden und Markt der nordischen Küsten dieser Meere und der sie besahrenden Schisse machen. Korn, Kinder, Salz (zu St. Quentin, Alt-Californien), Wein, dessen, Kinster, Salz (zu St. Quentin, umb Schissen, dessen ihm in mancher hinsicht den Vortheil über die Sandwich-Inseln, deren Lage auf der Handelsstraße zwischen China und der Nordwesskisste freilich die vorzüglichere ist. Und wer, mit Industrie und Schissfahrt, Töchtern der Freiheit, könnte

<sup>\*)</sup> Jeglider Miffion fteben zwei Francistaner = Monde vor, Die fich ber= bindlich gemacht, gebn Jahre in biefer Welt angubringen. Gie find bon ber Regel ihres Orbens bispenfirt und erhalten Jeber 400 Biafter bon ber Rrone. Mehrere Miffionen fteben unter einem Prefibio. Der Rommanbant bes Brefibio, Rapitain ber Compagnie, bat unter fich einen Artillerie=Offizier, einen Rommiffar (Officier payeur), einen Lieutenant, einen Alfereg (Fabubrich) und achtzig Mann. Der Spanier ift immer zu Pferb. Bferbe und Rinber werben bier beerbenweis gehalten und find faft verwilbert; man fangt fie mit bem Lago (Wurfichlinge). Die Waffen find Lange, Schilb und Mustete. Die Brefibios baben feinen Aderbau; faum legen bie Offiziere Garten an, fie betrachten fich wie Berbannte, bie ihrer balbigen Burudberufung barren. Die Bueblos, beren es wenige giebt, find Dorfer ber Spanier. Ginige anfange ausgeschickte Roloniften und ausgebiente Golbaten machen bie Bebolferung aus. Ihre Weiber find meiftens Indianerinnen. Der Gouver= neur von Reu-Californien in Monteren fteht, wie ber von Alt- Californien in Loretto, unter bem Bicefonig von Mexico. Bu St. Francisco war zur Zeit ber Lieutenant, nach bem Tobe bes Rapitains, Kommanbant ad interim, ber Alferes abmejenb.

an biesem Handel vortheilhafter Antheil nehmen als eben Californien, bas vor allen Kuften jetzt bie Secotter besitzt.\*)

Aber Californien liegt ohne Induftrie, Sandel und Schifffahrt öbe und unbevölfert. \*\*) Es hat 6 bis 7 Jahre mahrend ber innern Rriege Spaniens und seiner Rolonien, ohne alle Bufuhr von Merico, vergeffen geschmachtet. Jetzt erst während unsers hierseins ift in Monteren bas Schiff aus St. Blas ein= gelaufen, welches fonft jährlich bie Ansiedelungen verforgte. Im Safen von St. Francisco besitzen bie Missionen einzelne schlechte Bartaffen, bie frembe Gefangene gebaut. Das Prefibio felbft hat kein Boot, und andere Safen find nicht beffer verseben. Frembe fangen bie Seeotter bis im Innern ber fpanischen Safen, und ein Schleichhandel, bem erft feit feinem Antritt (14 Monate) ber jetige Gouverneur von Neu-Californien sich zu wibersetzen strebt, versorgt allein diese Proving mit ben unentbehrlich= ften Bebilrfniffen. Spanien hat in ber Sache von Rootka nachgegeben; jett verhandeln, ohne Rücksicht auf seine eiteln Gebietsansprüche, England und bie Freiftaaten von Amerifa über bie Anfiedelungen am Ausfluß ber Columbia, und bie ruffifch= amerikanische Compagnie hat noch eine Nieberlaffung wenige Meilen nördlich von St. Francisco.

Man schiebt aber ber Erhaltung bieser Ansiedelungen einen andern Grund unter, als einen politischen: nämlich die fromme Absicht der Berbreitung des Glaubens Christi und der Bekehrung der heidnischen Bölker. Diesen Gesichtspunkt gab uns selbst der Gouverneur dieser Provinz als den richtigen an. Wohlan, hier wird also ein gutes Werk zweckwidzig begonnen und schlecht vollführt.

Die frommen Franciskaner, welche bie Miffionen in Ren-Californien halten, find in keiner ber Klinste und Sandwerke

<sup>\*)</sup> Die californischen Secotterfelle steben wirklich ben nördlichern nach, ber Unterschied ift aber so febr beträchtlich nicht.

<sup>\*\*)</sup> Man urtheile: Der Centner Mehl, ber in ben hiefigen Missionen 6 Biafter toftet, toftet in St. Blas 40 Biafter und in Acapulco 50 Biafter.

nnterrichtet, die sie hier ausüben, sehren sollen; in keiner der Sprachen, welche die Bösser sprechen, an die sie gesandt sind. Es sind Mönche wie eben in den Klössern Europa's.\*) Sie stehen je Zwei in jeder Mission einer beträchtlichen Landwirthschaft vor, halten den Gottesdienst und unterhalten sich durch Dolmetscher, die selbst Indianer sind, mit ihren Pstichtbesohlenen. Alles Eigenthum gehört der Gemeinde der Mission an und wird von den Bätern verwaltet. Der Indianer selbst bezieht unmittelbar keine Frucht von seiner Arbeit; keinen Lohn, wenn er etwa auf dem Presidio als Tagelöhner vermiethet wird. Die Mission, dieses Bernunstwesen, bezieht den Psennig, den er verdient. Er sernt das Eigenthum nicht kennen und wird durch dasselben nicht gebunden. Wir verkennen nicht die Misse, die väterliche Sorgsamkeit der Missionare\*\*), deren wir verschiedentsich Zeuge gewesen. Das Berhältniß bleibt aber das ausgestellte und würde,

<sup>\*)</sup> Gine in ber Miffion von St. Francisco am Namenstage bes heiligen in fpanischer Zunge gehaltene Bredigt, worin ber Schuppatron Chrifto an bie Seite gestellt warb, gereichte uns mehr jum Mergerniß als jur Erbauung.

<sup>\*\*)</sup> Gin Beifpiel unter anbern: Die Bater fchidten ihre Indianer auf ihrem Boote nach unferm Unterplat ber, blos bamit fie fich unfer Schiff, ein neues Schaufpiel für fie, anfeben möchten. Der Indianer in ber Miffion tangt am Sonntage, unter ben Augen ber Bater, feine Nationaltange, fpielt (immer um Gewinn) feine gewohnten Sagarbfpiele; es ift ibm nur fein Rleib. ein Stud grobes wollenes Gewebe aus ber Fabrit ber Diffion, zu verfpielen unterfagt; er tann bas gewohnte Schwithab genießen. Die Tange find wild, verichieben bei jebem Bolfe; bie bagu gefungene ober gezischte Melobie meift obne Worte. Das Spiel wird von zwei Gegnern mit raid vorge= zeigten Staben, paar ober unpaar, gefpielt; ein Richter fitt babei unb führt mit andern Staben bie Rechnung. Das übliche Bab ber Indianer, abnlich bem ber meiften norbischen Bolter, ift folgenbes: Am Gingang einer Soble am Meeresufer, barin fich bie Babenben befinben, wird Gener gefcurt, fie laffen es, wenn fie genugfam gefdwitt, ausgeben und laufen bann barüber weg fich in bie Gee gu ffurgen. Dampfbaber, ben ruffifden ähnlich, waren fonft bei ben meiften Bolfern Guropa's gebrauchlich. Erasmus Roterodamus Coll. diversoria. Atqui ante annos viginti quinque nihil receptius erat apud Brabantos quam thermae publicae, eae nunc frigent ubique, scabies enim nova docuit nos abstinere.

wie uns bünft, fast nur bem Namen nach ein anderes sein, wenn ber Herr von Stlaven sie zur Arbeit anhieste und nach Willkür vermiethete; ernähren würde er sie ebenfalls.

Der Wilbe kommt unbebachtsam in bie Mission\*), empfängt ba gern gereichte Rahrung, bort ber Lehre zu; noch ift er frei; hat er aber erft bie Taufe empfangen, gebort er ber Rirche an, so schaut er mit vergeblicher Sehnsucht binfort nach seinen beimathlichen Bergen gurud. Die Kirche hat ein unveräußerliches Recht auf ihre Kinder und vindicirt bier bieses Recht mit Bewalt. Kann bies befremben, wo das Mutterland noch die Inquisition begt? Der Wilbe ift unbebachtsam, er ift unbeständig wie das Kind. Ungewohnte Arbeit wird ihm zu schwer; er berent ben Schritt, ber ihn binbet: er begehrt nach feiner ange= bornen Freiheit. Mächtig ift in ihm die Liebe zur Seimath. Die Bater gewähren ihren Pflegebefohlenen meift zweimal im Jahre einige Wochen Urlaub, ihre Angehörigen und ben Ort ihrer Geburt zu besuchen. \*\*) Bei Gelegenheit biefer Reisen, bie truppenweis unternommen werben, fallen Apostaten ab und fommen Reophyten ein; erftere, aus benen ben Gpaniern die ärgsten Keinde erwachsen, suchen die Missionare erft auf Berufsreisen mit Gitte wieber zu gewinnen, und vermögen fie es nicht, so wird die bewaffnete Macht gegen sie requirirt. Daber mehrere ber feindlichen Borfalle zwischen ben Spaniern und ben Indianern.

\*) Den verschiedenen Miffionen ift fein Gebiet angewiesen. Der In=

bianer geht nach Willfür in biefe ober jene. -

<sup>\*\*)</sup> Zwei Krante, Mann und Beib, die sich ihrem nahen Ende entgegen zu neigen schienen, waren, unfähig die Reise zu vollenden, aus der Schaar der Beurlaubten zurückgeblieben. Sie waren nach der Mission nicht zurückgekehrt, sie hatten sich am Ufer neben unsern Zelten, ohne Schirm bei den klürmischen regnichten Rächten, nacht wie sie waren, auf die senchte Erde gelagert. Ihre Blice hasteten hinüber auf jenen blauen Bergen, sie sahen ihr Baterland und sie trösteten ihr Herz, da sie es zu erreichen nicht vermochten. Der Pater, nach einigen Tagen auf sie ausmerksam gemacht, schickte sie, mild zuredend, nach der Mission zurück.

Die Indianer sterben in den Missionen aus, in surchtbar zunehmendem Verhältniß. Ihr Stamm erlischt. St. Francisco zühlt bei Tausend Indianer, die Zahl der Todten überstieg im vorigen Jahr 300, sie beträgt in diesem schon (bis Oktober) 270, wovon blos im letzten Monat 40. Die Zahl der Prosesyten muß jedoch die der Apostaten und den Ueberssuß der Aussiserbenden übersteigen. Man nannte und fünf Missionen, die in dieser Provinz seit Vancouver's Zeit begründet worden. Dagegen sind von den Missionen der Dominisaner im alten Caslifornien bereits etsiche eingegangen, und dort sind die zum Glauben gewonnenen Völker fast schon als ausgestorben zu bestrachten.

Hier findet keine medicinische Hilse statt, nur den Abersaß soll einmal ein Schiffsarzt gesehrt haben und dieses seitdem bei jeder Gelegenheit angewandte Mittel den Tod fördern. Besonders eine Krankheit, die, obgleich die Meinungen getheilt sind, die Europäer wohl hier verbreitet haben mögen, raffte ohne Gegenwehr ihre Opfer dahin. Sie herrschte unter wilden Stämmen ebenfalls, diese jedoch verschwinden nicht mit gleich surchtbarer Schnelligkeit von der Erde. Die Anzahl der Weißen nimmt dagegen zu.

Die Verachtung, welche die Misstonare gegen die Bösser hegen, an die sie ausgesandt sind, scheint uns dei ihrem frommen Geschäft ein unglücklicher Umstand zu seine. Keiner von ihnen scheint sich um deren Geschichte, Bräuche, Glauben, Sprachen bekilmmert zu haben. "Es sind unvernünftige Wisde, und mehr läßt sich von ihnen nicht sagen! Wer befaste sich mit ihrem Unversand, wer verwendete Zeit darauf?"

In der That, diese Stämme stehen tief unter denen, welche die nördliche Küste und das Innere von Amerika bewohnen. Sie sehen im Ganzen einander ähnlich, die Tholovonen etwa ausgenommen, die wir bald an ihrer ausgezeichneten Physiognomie unterscheiden sernten (was die Bäter selbst nicht vermocheten). Alle sind von sehr wildem Ansehen, von sehr dunkler

Farbe. Ihr flaches breites Gesicht, aus bem große wilbe Augen hervorleuchten, beschattet schwarz und bicht ein langes flaches Saar. Die Abstufung ber Farbe, bie Sprachen, bie ben Bur-Beln nach einander fremd find, Lebensart, Rünfte, Waffen, verschiedentlich bei einigen am Rinn und Hals tatuirte Linien, bie Art wie sie sich zum Krieg ober zum Tang ben Körper malen, unterscheiben bie verschiedenen Stämme. Gie leben unter sich und mit ben Spaniern in verschiedenem, freundlichem ober feindlichem Berhältniffe. Die Waffen find bei vielen Bogen und Pfeile; biefe find bei einigen von außerorbentlicher Zierlichkeit, ber Bogen leicht und ftart, am äußern Bug mit Thiersehnen überzogen, bei andern ift er von blogem Holz und plump. Einige befiten bie Runft (eine Beiberarbeit), zierliche maffer= bichte Gefäße aus farbigen Grashalmen zu flechten, meift aber vergift ber Indianer in ber Mission seine Industrie. Alle geben nacht, alle find ohne Pferbe, ohne Rahne irgend einer Art. Sie wiffen nur Bunbel von Schilf zusammen gu fügen, die sie burch ihre specifische Leichtigkeit über dem Wasser tragen. Die an ben Fluffen wohnen, leben vorzüglich vom Lachs, bem fie Fangforbe ftellen; bie in ben Bergen von wilben Früchten und Körnern. Reiner aber pflanzt ober faet, fie brennen nur von Zeit zu Zeit bie Wiesen ab, ihre Fruchtbarkeit zu vermebren

Die Insulaner ber Sibsee, weit von einander geschieden und zerstreut über fast ein Drittheil des heisen Gurtes der Erde, reden Eine Sprache; in Amerika, wie namentlich hier in Neuscalisonnien, sprechen oft bei einander lebende Bölkerschaften eines Menschenstammes ganz verschiedene Zungen. Jedes Bruchstillt der Geschichte des Menschen hat Wichtigkeit. Wir müssen unsern Nachfolgern, wie uns unsere Borgänger, überlassen, bestriedigende Nachrichten über die Eingeborenen von Calisonnien und deren Sprachen einzusammeln\*). Wir hatten es uns auf

<sup>\*)</sup> De Lamanon hat in Laperoufe's Reife icatbare Beiträge

einer vorgehabten Reise nach einigen ber nächstgelegenen Missionen zum Zweck vorgesetzt. Geschäfte einer andern Art fesselten uns in S. Francisco, und ber Tag der Absahrt kam beran, ohne daß wir zu bieser Reise Zeit abmußigen gekonnt.

Wir berufen uns im Uebrigen auf die Berichte von Lape= rouse und Banconver, bie wir treu erfunden haben. Geit ibrer Zeit hat fich nur Weniges in Californien verändert \*). Das Presidio ift neu aus Luftsteinen erbaut und mit Ziegeln gebeckt: ber Bau ber Kavelle noch nicht angefangen; in ben Misfionen ift gleichfalls gebaut worden, und bie Rafernen ber Inbianer zu S. Francisco find von gleicher Bauart. Gin Artillerist hat Mühlen, die von Pferden getrieben werden, in den Missionen angelegt; fie find jett meift außer Stand und konnen nicht wieder eingerichtet werden. Bu G. Francisco ift noch ein Stein, ben ohne Mechanik ein Pferd über einen anbern Stein brebet, die einzige Mühle im Gange. Für eiliges Bedürfniß zerreiben bie Indianer = Weiber bas Korn zwischen zwei Steinen. Eine Windmithle ber ruffisch amerikanischen Ansiedelung erregt Bewunderung und findet feine Nachahmung. Als por etlichen Jahren Sandwerker mit großen Untoften hieher gezogen wur= ben, bie verschiedenen Rünfte, beren man bedarf, zu lehren, benutten bie Indianer ben Unterricht besser als bie Gente racional (bas vernünftige Bolt), ber Ausbruck, womit fich bie Spanier zeichnen; biese selbst sprachen jenen bas Zeugniß.

Wir bemerkten mit Bedauern, daß nicht das beste Verhältniß zwischen den Missionen und den Presides zu herrschen scheint. Die Bäter betrachten sich als die Ersten in diesem Lande, zu deren Schutz blos die Presidios beigegeben sind. Ein Misiair, das die Waffen sührt und oft gebraucht, trägt unwillig die Vor-

über bie Sprachen ber Achastiler und Ecclemache bei Montereb geliefert. Was sonst gescheben, fiebe Mithribates 3, 3, p. 182.

<sup>\*)</sup> Ein Fort, an gutgemählter Stelle angelegt, fperrt nun ben hafen von S. Francisco.

munbschaft ber Kirche. Die Presidios, blos von ihrer Besoldung lebend, hängen für ihre Bebürsnisse von den Missionen ab, von denen sie dieselben für baares Geld erhandeln: sie darbeten während dieser letzten Zeit und sie beschuldigten die Missionen, daß diese sie darben gelassen.

Wir müssen schließlich ber ebeln Gasifreundschaft erwähnen, womit Militair und Missionen unsern Bedürfnissen zuvorzukommen sich bestrebten, und der gern gegönnten, unbeschräuften Freibeit, die wir hier auf spanischem Boden genossen. Wir widmen biese Zeilen der Erinnerung und des Dankes unsern Freunden in Californien.

Man hat uns folgende Stämme ber Californier genannt, als solche, die im Bereich ber Mission von San Francisco wohnen:

Die Guvmen

- = Utschiun
- = Olumpali = Socian
- und = Sonomi

Die Chulpun

- = Umpin
- = Rosmitas
- = Bolbones
- = Thalabones
- = Bitemen
  - = Lamames
- = Apalamnes

und = Tholovones

Reben alle Eine Sprache; fie machen in der Mission von San Francisco die Medrzahl aus.

Wohnen am Rio del Sacramento und sprechen alle nur Eine Sprache. Sie führen die besten Waffen. Die Ichos Lovones, ein kriegerischer Stamm, sind mit den Spaniern gegen die andern Insbianer verbunden.

Die Suhsum

= Numpali

= Tamal

Sie tatuiren sich, reben dieselbe Sprache und wohnen gegen Norden, die Tamal gegen Nordwesten.

Die Ululato; wohnen nördlicher als die Sunsum, und beren kommen nur Wenige in die Mission.

## Ueberblick des großen Ocean's, seiner Infeln und Ufer.

An der Westseite des großen Ocean's bildet eine Neihe von Inseln und Halbinseln einen Borwall vor den vielsach eingerissenen Küsten des sesten Landes. Neu-Holland erscheint hinter diesem Bollwerk als die S. D. Spitze der Ländermasse der alten Welt. Der Zusammenhang der Länder ist zwischen Neu-Holland und Asien durch verschiedene Durchsahrten unterbrochen, aber leicht im Gedanken wieder herzustellen, und so erscheint in natürslicher Berbindung die Insel Borneo, die man sonst als einen eigenen Kontinent betrachten müßte.

Der indische Ocean bringt vom süblichen freien Meer zwischen beibe Borgebirge unseres Welttheils, Afrika und Neu-Holsland, als ein geräumiger Meerbusen scheidend ein.

Wir fehren zu bem Beden des großen Ocean's zurud, welches man mit gleich unpassenden Namen das stille Meer und

bie Gilbfee zu nennen pflegt.

Die Philippinen bilden sein User in bessen äußerstem Westen zwischen dem Acquator und dem nördlichen Wendekreis; sie liegen vor den Landmassen, die wir als Fortsetzung des sesten Landes betrachten, und schließen sich an dieselben, und namentlich an Borneo, durch vermittelnde Inseln und Inselgruppen an.

Bon Mindanao, ber siblichsten ber Philippinen, aus erftreckt sich die Kette ber Borlande nach Silvosten über die Molukken und Gilolo, Neu-Gninea und verschiedene sich baran anschließenbe Archipelagen bis nach Neu-Calebonien und ben bavor liegenden Renen Hebriben unter dem siblichen Wendekreise. Die abgesonderte Ländermasse von Neu-Seeland kann als das sibliche Ende dieses Borwalles angesehen werden, und die Norsolf-Inseldeutet auf deren Berbindung. Bon Luçon, der nördlichsten der Philippinen, aus erstreckt sich die Kette der Borlande nach Nordsossen über Formosa, kleinere Inselgruppen, Iapan, die Kurilen, die Haldinsel Kantschafta, die aleutischen Inseln, die amerikanische Haldichka und verbindet sich mit dem festen Lande der neuen Welt unter dem 60° nördl. Breite.

Brennenbe Bulkane erheben sich überall längs biesem User, wenigsiens von den Neuen Hebriden an bis nach dem sesten Lande Amerika's. Man hat auch auf Neu-Seeland vulkanische Produkte angetrossen und Erderschütterungen verspürt. Lands wärts des beschriebenen Saumes kommt das Bulkanische nur stellenweise und insularisch vor. Es ist zu bemerken, daß die Erdssäße, welche die Philippinen-Inseln erschüttern, auf der Insel Paragua (Palavan der englischen Karten), die in S. W. von Lugon, zwischen Mindoro und der Nordspitze von Bornen liegt, keineswegs verspürt werden.

Die Westfisste beiber Amerika bisbet das öftliche User des großen Ocean's. Sie läuft rein und ununterbrochen fort, nur im änßersten Norden und Siben zu etsichen Inseln eingerissen, und bisbet nur einen Einsaß, den californischen Meerbusen, gegen den nördlichen Wendekreis.

Ein brennender Bulkan erhebt fich im Neuen Californien am Meeresuser, und die Halbinsel verräth vulkanische Natur. Der dem großen Ocean zugekehrte hohe Nücken der neuen Welt bietet von Neu-Spanien an dis zu der Sildspitze Amerika's eine Reihe brennender Bulkane dar.

Die Inseln bes so begrenzten Meerbedens sind in zwei Hauptprovinzen und eine abgesonberte Gruppe vertheist.

Bu ber ersten Proving gehören bie Inseln, bie im Ofien ber Philippinen zwischen bem Aequator und bem nörblichen Wendefreis bis gegen die Mitternachtslinie von Greenwich siegen. Die zweite Provinz liegt im Süden der Linie gegen den Wendefreis, welchen sie auf einigen Punkten überschreitet, und erstreckt sich von Westen nach Osten, von den Vorlanden dis zur Osterinsel und dem Felsen de Salas y Gomez in einer Ansbehnung von mehr als 100 Längengraden. Abgesondert liegt die Gruppe der Sandwich-Inseln gegen den nördlichen Wendestreis. Die Inseln der zweiten Provinz, die Sandwich-Inseln und Neu-Seeland sind in Hinsicht der sie bewohnenden Vösser zu vereinigen.

Diese Inseln geboren in geognoftischer Sinsicht zweien verschiebenen Bilbungen an. Die hoben Infeln, Die im großen Ocean bie Minbergahl ausmachen, obgleich fie bie Sauptgruppen bilben, find allgemein, wie in anderen Meeren und namentlich im atlantischen Ocean, vulfanischer Natur. — Die Marianen bilben in ber erften Proving eine mit ben Philippinen parallel laufende Bergfette, bie man mit ben Borlanden, bie bas Meerbeden begrengen, vergleichen möchte; fie enthält wie biefe, und besonbers gegen Norben, fortwährend wirtsame Bulfane, mahrend die Inseln, die abgesondert inmitten bes Meeresbeckens liegen, zumeift erloschen icheinen. Im Weften ber zweiten Broving brennt auf Tofua ein Bultan; und Mauna Wororay auf D=Waihi, Sandwich=Inseln, hat noch im Jahre 1801 A) burch einen Seitenausbruch einen Lavaftrom ergoffen. Auf ben Freundschafts - und Marquesas-Inseln kommen Urgebirgsarten vor; wir haben auf D=Bahu nur Porphyr und Manbelftein gefehen.

Die niebern Inseln, die sogenannten Koralleninseln und Nisse, stellen und eine ganz eigenthümliche Bildung dar, die genau zu untersuchen es uns nicht an erwünschter Gelegenheit gesehlt hat und die wir in unsern Aussach ischer Radack nach unsern vorzüglich dort gesammelten Ersahrungen und Beobachtungen genauer beschrieben. Es sind diese Inseln und kreissör-

A) Im Jahre 1774 nach Choris Voyage pittoresque.

migen Inselgruppen Tafelberge, Die fich fteil aus bem Abgrunde erheben und bei benen bas Genkblei feinen Grund findet; bie Oberfläche ber Tafel ift unter Waffer; nur ein breiter Damm um ben Umkreis berselben, bas Riff, erreicht bei nieberem Basferstande ben Wasserspiegel und trägt auf seinem Ricken bie Sanbbanke (bie Infeln), bie bas Meer besonbers auf ber Windfeite und an ben ausspringenben Winkeln bes Umfreises aufwirft. Riffe und Infeln umichliegen also ein inneres Becken. eine Lagune. Nur bei fehr geringem Umfang ber Tafel wird solche ausgefüllt, in welchem Falle bann eine einzelne Infel anstatt einer Inselgruppe gebildet wird. Was von bem Damm untersucht werben kann, besteht aus wagerechten Lagern eines aus Rorallenfand ober Mabreporentriimmern gebilbeten Ralffteins. Auf bem Damm ausgeworfene, oft flaftergroße Feljenblöcke (Geschiebe) sind von demselben Steine, ber nur oft größere Mabreporentrimmer einschließt, als bie obern an bem Tage liegenben Lager; und wir halten bafiir, bag ber gange Bau, ber Tafelberg, ber bie Grundfeste ber Inselgruppe bilbet, aus biefer felben Gebirgsart besteht. Es ift eine Gebirgsart neuerer Bilbung und bie noch fortwährend erzeugt wirb. Diefer felbe Stein, biefe felbe Bebirgsart lagert fich unter bemfelben Simmelsftriche am Fufe aller boben Infeln, wenigftens ftellenweife. an und bilbet bie Rorallenriffe, von benen manche ganglich umringt finb.

Die Ebenen, die um den Fuß solcher Berge den Saum der Inseln bilden, scheinen gleiche Niffe zu sein, die bei sonst höherem Wasserstand das Meer, welches sie gebildet hat, überdeckte. Diese an hohem Land anliegenden Korallenriffe senken sich abschüssig ins Meer, so daß die Welle, auf einer schrägen Fläche sich entrollend, brandet und nicht, wie bei jenen, gegen das obere Gesims eines Felsenwalles anschläat und bricht\*). Es ist dies

<sup>\*)</sup> Wir haben bies vorzüglich genau auf De Bahu zwischen Sana-ruru und Bearl-river beobachtet, wo wir in einem Boote ber Eingeborenen langs bem

berselbe Stein, worin man an ber Kiffte von Gnabeloupe Mensichenstelte versteint eingeschlossen findet. Wir haben das berühmte Exemplar davon im britischen Museum gesehen und die Steinart in der Berlinischen mineralogischen Sammlung genau au vergleichen Gelegenheit gehabt \*).

Diese Korallenriffe, niedere Inselgruppen und Inseln, find im großen Ocean zwischen ben Wentefreisen, und besonders innerhalb ber oben ben beiben Inselprovingen angewiesenen Grengen, ausnehmend bäufig. Man trifft fie balb einzeln an, balb in Reihen, die einen Bergrücken bes Meeresgrundes anzubeuten icheinen, balb in ber Nähe ber hohen Infeln und ben Gruppen, Die fie bilben, gleichsam beigefellt. Diese Bilbung gehört aber nicht ausschlieflich biefem Meerbeden an. Das berlichtigte Meer zwischen ber Rüfte von Neuholland und ber Reihe ber Borlande von Neucaledonien an bis über die Torresstraße hinaus (bas Meer, wo Laperouse untergegangen und Flinders faum einem gleichen Schicksal entging), ift angefüllt mit Riffen und Banken biefer Art. 3m indischen Ocean liegen manche meift unbewohnte Infeln und Riffe zerstreut, bie berfelben Bilbung angehören. Go find bie Chagos, Juan be Rova, Cosmolebo, Unmpeion, die Amiranten, die Cocos = Infeln u. a. m. Die

Riffe und zu verschiebenen Malen bin und wieber burch bie Brandung fuhren. Außerhalb berselben waren etliche Boote mit dem Fischfang beschäftigt, in einer Tiefe von drei bis vier Faben.

<sup>\*)</sup> Wir haben im Jahr 1817 zu O-Baihi am Fuße ber Lava, die im Jahr 1801 vom Bororay gestossen, und wo kein eigenklicher Riff ift, biesen Riffstein angetrossen. Dier entbält er Fragmente von Lava, sonst ift er ibentisch mit dem auf den niedern Inseln gesammelten. Der Stein von Guadeloupe ist mit den seinkörnigen Abänderungen besselben volltommen einst und
dasselbe. Wir haben auch diesen Riffstein und stellenweise Riffse auf Guajan
und Manila angetrossen. In Hinstel er aus größern Trimmerstiden zujammengesetzen Abänderungen möchte aus der Beristiedenheit der Madresporenarten, aus welchen sie vorzüglich bestehen, eine örtliche Beristiebenheit
sich ergeben. Wir meinen, daß die Arten, die am Orte selbst leben, die
Elemente zu dem Steine, der gebildet wird, darreichen.

Masabiva und Laccadiva, insofern wir aus Nachrichten zu schließen wagen, die vieles zu wünschen sassen, möchten auch hieher zu rechnen sein, und es zeigt uns endlich der Stein von Guadestoupe die Elemente dieser Bildung im atsantischen Ocean, in welcher engen Meeresstraße sie sich jedoch nicht bis zur unabshängigen Ländererzengung ausgeschwungen hat.

Im großen Ocean und im indischen Meere liegen die hohen und niedern Inseln gegen Westen, den begrenzenden Ostküssen der seinen Geschen, den begrenzenden Ostküssen der seine Geschen der seinen im atlantischen Westen mehrkach eingerissen sind, und wir können im atlantischen Ocean dieselbe Bemerkung, nur auf beschränkterem Felde, wiedersholen. Der mexicanische Meerbusen vergegenwärtigt uns das chinesische Meer mit den Archipelagen, die es begrenzen, auf das tressenbste; dem Incatan ist das getrennte Land Borneo zu vergleichen, und nur zwischen Timor und dem Cap van Diemen von Neu-Holland ist der Isthmus durchgerissen, der in Amerika den Isthmus von Darien bilbet.

Auf der Westkisste der alten Welt macht Europa mit der Oftsee, dem mittelländischen Meere und den daran liegenden Halbinseln und Inseln die einzige namhaste Ausnahme zu dem Gesetz, das aus der Betrachtung der Erdfugel sich ergiebt.

Ob wir gleich in den Korallenriffen und der Gebirgsart, aus der sie bestehen, das Stelet der Lithophyten nirgends an ihrem ursprünglichen Standort und an der Stelle, wo und wie sie sebten und sortwuchsen, erkennen und darin von Flinders abweichen, dessen Beobachtungen uns sonst die größte Achtung einslößen\*), so müssen wir doch glauben, daß in den Meers

<sup>\*)</sup> In bessen Reise an verschiebenen Stellen. Er nimmt an, daß die Stelete ber Madreporen am Orte selbst, wo sie gewachsen, durch Ausküllung ihrer Zwischenkaume, durch hinzugestigten Korallensand und andere Madreporentriummer in Nisssen übergeben, während ihre oberen Zweige fortwachsen und andere auf dem so eroöhten Grund fortbauen. — Forster ist über diesen Gegenstand flüchtig, und was er davon sagt, ist der Beachtung nicht werth. — Anzunehmen, daß die Kalt erzeugenden Polypen blos an den Währden der schoon bestehenden

ftrichen, wo bie enormen Massen bieser Bilbung sich erheben, selbst im falten und lichtlosen Meeresgrund, Thiere fortwährend geschäftig find, burch ben Proceg ihres Lebens ben Stoff gu beren nicht zu bezweifelnbem fortwährenbem Wachsthume und Bermehrung zu erzeugen\*), und ber Ocean zwischen ben Benbefreisen scheint uns eine große demische Werkstatt ber Natur gu fein, wo fie ben Ralt erzeugenben, niedrig organifirten Thieren ein in ihrer Dekonomie wichtiges Amt anvertraut. Die Nähe bes Gesichtspunktes vergrößert freilich bie Gegenstände, und es mag geneigt sein, wer mitten unter biesen Inseln ihre Bilbung betrachtet, biefer Bilbung in ber Geschichte ber Erbe ein größeres Moment beigumeffen, als ber Birklichkeit entspricht. Die genaue Bergleichung bes Zuftanbes eines biefer Riffe zu verschiebenen Beiten, etwa nach bem Berlauf eines halben Jahrhunderts, mußte, falls fie möglich und wirklich unternommen würde, über manche Buntte ber naturwiffenschaft Licht zu verbreiten beitragen.

Es ist zu bemerken, daß die niedern und geringen Landpunkte, die dieser Bildung angehören, keine Einwirkung auf die Atmossphäre äußern. Die beständigen Winde bestreichen sie unverändert wie den ununterbrochenen Wasserspiegel. Sie bewirken keinen Wasserniederschlag, keinen Thau, und wir haben bei großer Ausmerksamkeit das Phänomen der Kimming (Mirage), welches dem Auge besonders aufsallend zu machen, ihre slachen Prosilesich vorzüglich eignen, an denselben nie wahrgenommen. Wir mitsen als einer Ausnahme zu dieser Regel des donnernden Gewitters erwähnen, welches sich über die großen und hoch mit Balmen bewachsenen Penrhyn-Inseln niedergelassen, zur Zeit wo wir sie saben.

Riffe und beren innern Lagunen leben, würbe bas erste Entstehen biefer Riffe nicht erklären, beren fenkrechte Sobe man nicht unter 100 Faben ansnehmen tann.

<sup>\*)</sup> Napitain Rog hat bei Possessison - Bai unter bem 73° 39' nördlicher Breite lebendige Würmer in bem Schlamm bes Grundes gefunden, ben er aus einer Tiefe von 1000 Faben heraufgeholt und bessen Temperatur unter bem Gefriervunkt ftanb.

Die organische Natur auf den Sunda-Inseln entspricht vollstommen durch Reichthum und Fille, Großartigkeit und Mannigssaltigkeit ihrer Erzengnisse der Erwartung, die wir von einem unter dem Aequator gelegenen Kontinent hegen. Doch ist sie leider wenig bekannt. Seit Rumpf und Bontires haben sie nur flüchtige Reisende mit wissenschaftlichem Auge angeblickt, und jetzt erst eilen Gelehrte und Sammler mehrerer Orten der reisen Ernte zu. Sie schließt sich der Natur des süblichen Assensie. Neus Holland scheint uns eine eigenthümliche Schöpfung darzubieten, die sich weigert, sich von den nächst gesegenen Landen bereichern zu lassen. Die organische Natur hat sich anscheinlich von den sessen Landen auf die Vorlande und Inseln, dies ist, gegen den Lauf der Winde, von Westen gegen Often, über den aus dem großen Ocean hervorragenden Erdpunkten verbreitet.

Die Ansicht der Natur auf den össtlichern Inseln der Südsee erinnert an Süd-Asien zugleich und an Neu-Holland und ist von Amerika völlig entfremdet. Manche Pflanzengattungen breisten sich über den indischen und großen Occan von der afrikanisiehen Küste bis auf diese Inseln aus, und man sucht umsonst nach ihnen auf der entgegenliegenden Küste Amerika's.

Anf der dieser Rüste zunächst gelegenen und von den übrigen abgesonderten hohen Insel Pascha hat Forster, außer den angebanten nuthbaren Pflanzen, die dem Menschen von Westen her dahin gesolgt sind, nur noch nenn wildwachsende Arten gezählt.

For ster hat auf Nen-Caledonien drei amerikanische Pstanzen gesunden\*). Wir könnten diesen etsiche weitverdreitete Arten, meist Strandpstanzen, beizählen: Ipomaea maritima, Dodonaea viscosa, Suriana maritima, Guilandina Bunduc, die wir sämmtlich unter andern auf Nadack, Portulaca oleracea (?), die wir auf Romanzoff gesunden, u. a. m.; doch was beweisen diese

<sup>\*)</sup> Murucuia aurantia, Ximenesia encelioides unb Waltheria americana.

gegen bas Zeugniß ber gesammten Pflanzenwelt? Wir heben als Beispiel einige ausgezeichnete charafteriftische Gattungen aus.

Die sunfzehn Arten ber Gattung Dracaena, die wir kennen (Dracaena borealis ist Convalaria Pursch), sind von der Oftküsse und Südspitze Afrika's an über Indien und die Juseln des indischen und großen Ocean's zerstreut. Keine kommt auf Neu-Holland vor, zwei werden auf Neu-Seeland gesunden, und D. Terminalis ist von Indien an dis auf die östlichen Inseln des großen Ocean's allgemein verbreitet. Zwöss Amounum-Arten (außerdem kommt eine eigene auf Jamaika vor) und beide Curcuma sind über denselben Weltstrich verbreitet, und die Arten, die auf den Bergen der Sandwich-Inseln wachsen, sind gleichsalls in Indien einheimisch. Diese Gattungen kommen in Neu-Holland nicht vor.

Man findet von der Gattung Pandanus eine Art in Afrika, eine in Arabien, eine auf Mauritius. Brown hat deren zwei in Neu-Holland gezählt, wir auf Luçon vier dis fünf, auf Gnajan zwei dis drei, und eine derselben ist auf allen Inseln des großen Ocean's verbreitet. Eine dieser Gattung verwandte Pflanze kommt auf der Jusel Norsolf (F. Bauer in Brown Brodromus p. 341) und auf De Wahn vor.

Eine Sagopalme wächst auf Madagascar, die andere Art auf den Inseln des malapischen Archipelagus und den Phitippinen. Die Cocospalme überschreitet nicht die Torresstraße und kommt auf Neu-Holland nicht der. Die Tacca pinnatisida ist in Sild Asien, Neu-Holland und den Inseln des großen Ocean's einheimisch. Das Phormium tenax kommt einzig auf Neu-Seeland und der Insel Norsolk vor. Die Baringtonia speciosa geshört den Kilsten Asien's und den Inseln des großen Ocean's an. Iwei Arten Aleurites kommen auf den Molukken-Inseln vor, eine dritte Art macht auf den Sildsee-Inseln einen Haupttheil der Begetation aus. — Eine Art Casuarina kommt in Afrika, eine in Indien und auf den Inseln des großen Ocean's vor; die übrigen sind auf Neu-Holland ausschließlich einheimisch.

Bon ben neuholländischen zahlreichen Gattungen Metrosideros, Melalenca und Leptospermum kommen nur eine Art in Indien, mehrere in Neu-Seeland, Neu-Saledonien, D-Taheiti und den Sandwich-Inseln vor, die Gattung Eucalyptus scheint auf Neu-Holland beschränkt. Bon der neuholländischen Form der blätterlosen Akazien kommt eine Art auf Mauritins und eine in Cochinchina vor. Sine solche ist auf den Sandwich-Inseln der Stolz der Wälder und der vorzüglichste Baum. Das Santalum (Sandelbaum), eine indische Gattung, zu der Brown fünf neue Arten auf Neu-Holland gefunden hat, kommt auf den Fidzis und Sandwich-Inseln vor.

Wir beschränken uns hier auf biese wenigen Züge:

Die vorherrschenden Pflanzenfamilien sind auf Luçon: die Urticeae, die Leguminosae in vielsach wechselnden Gestalten, die Contortae und Rudiaceae. Wir haben an zwölf Arten Palmenbäume gezählt und es mögen deren mehrere vordommen, sie sind indess nur untergeordnet. Nipa bleibt in den Sümpsen, andere Zwergarten im Schatten der Feigenwälber verborgen, und nur der Cocosbaum, wo er angepslanzt schöne Wälder bildet, entspricht der Erwartung, die diese Pflanzensorm in uns erweckt\*). Das schönste der Gräser, das Bambusrohr, dessen es mehrere Arten giebt, die bereits Loureiro (Flora cochinchinensis) unterscheidet, giebt der Landschaft einen eigenthümlichen und sieblichen Charafter.

Diese reiche Flora scheint auf den Inseln des großen Ocean's von Westen gegen Osten zu verarmen. Die Palmen verschwinden zuerst, die auf den Cocos, der den niedern Inseln anzugegehören scheint und namentlich die Penrhyn mit einem lustigen Baldachin überschattet, unter welchem das Auge zwischen den schlanken Stämmen den Himmel durchscheinen sieht; der Bambus tritt zurück, die andern Clemente der Flora mischen sich

<sup>\*)</sup> Wir haben gleichfalls auf ben foon begrunten Ufern ber Casparund Sunda - Strafe bie Balmen nirgenbs vorherrichend gefeben.

anders. D=Taheiti hat mauche Pflanzen, die den Sandwichs Inseln zu sehsen scheinen, und diese andere, die auf D=Taheiti nicht vorkommen.\*)

Die bem ewigen Schnee angrenzenben Höhen von D-Waihi bleiben in ihrer Abgeschiebenheit die geheimnisreichste, reizendste Aufgabe für die Botanifer, so lange die Ernte, die Menzies darauf gesammelt, der gelehrten Welt vorenthalten wird.

Am bürftigsten begabt ift, am nächsten ber amerikanischen Kilfte, bie Ofter=Insel, bie freilich über ben Wendekreis binaus liegt.

Affompcion (ein unwirthbarer Bulfan im Norden der Ladrosnen, gegen den 20° nördlicher Breite gelegen) bot eine reichere Ernte den Gelehrten der Laderoussischen Expedition dar.

Die Begetation scheint nur spät und zögernd sich auf ben niedern Inseln anzusetzen. Sandbänke von einer beträchtlichen Ausbehnung schimmern häusig weiß und nackt über den Wellen. Einmal begonnen, mag sie schnelle Fortschritte machen, doch zeigt sie sich auf den verschiedenen Inseln und Inselgruppen auf sehr ungleicher Stufe.

Wo ber Cocosbaum sich eingefunden, ist die Erbe für ben Empfang bes Menschen bereit, und ber Mensch fehlt in ber Sibsee selten, wo er leben kann.

Die Fanna ber Sunba-Inseln bietet uns meist bieselben Familien und Gattungen bar, die im silblichen Afien einheimisch sind, aber viele ber Arten find eigentbilmliche.

Unter einer reichen Mannigsattigkeit von Affen zeichnet sich der Orang-Utang aus, die dem Menschen ähnlichste Art, deren nächste Verwandte man in Afrika antrifft. Man findet den asiatischen Elephanten, eine eigene Art Rhinoceros, mehrere Hirsche, Schweine u. s. w.

Die Gängethiere, die auf Ren-Holland gefunden worben,

<sup>\*)</sup> Auf D=Taheiti bie Baringtonia speciosa und Casuarina equisetifolia, auf ben Sandwichinseln bas Santalum.

haben fast burchgängig neue Arten und Gattungen, neue auffallende Formen gezeigt. Die größte der untersuchten Arten, ein
Canguru, ist, mit den Thieren der übrigen Kontinente verglichen, nur klein, aber das Dasein größerer noch undekannter Arten ist durch das Zeugniß mehrerer Reisenden beglaubigt. Die Bögel zeigen auf beiden Landen eine minder auffallende Berschiedenheit. Bon zwei Arten Casuar kommt die eine auf den Sunda-Inseln, die andere auf Neu-Holland vor.

Der größere Reichthum herrscht auf ben Inseln; bie Papageien, Hilhner und Tauben, bie Gattung Buceros zeichnen sich aus.

Der Psittacus formosus und die Menura machen zwei eigensthümliche nenholländische Gattungen aus. Die Paradiesvögel scheinen dem uns so unbekannten Lande Neu-Guinea ausschließslich auzugehören.

Die Inseln und das feste Land sind mach Maßgabe bes Himmelsstriches, unter bem sie liegen, an größern Amphibien gleich reich, und namentlich Krokobile kommen auf beiben vor.

Mehrere Thierarten haben sich von der Norbspitze von Borneo auf die nächst gelegenen Inseln verbreitet. Man findet auf Jolo (Sooloo der englischen Karte) noch den Esephant und auf Mindanao mehrere der größern Affenarten. Wenigere Sängethiere sind von der Nordspitze derselben Insel auf Paragua übergegangen, und die Zahl der Arten ist auf Luçon, der nördlichsten der Philippinen-Inseln, schon sehr beschränkt.

Auf ben westlichsten ber Inseln, in der nördlichen Provinz bis auf die Marianen, in der sliblichen bis auf die Freundschafts-Inseln, hat sich die große Fledermans (Vespertilio Vampyrus) verbreitet. Eine kleine Art kommt noch auf den Sandwich-Inseln vor. Das am weitesten verbreitete Sängethier ist eine Natte, die sich überall und selbst auf der Oster-Insel gesunden hat.

Die Landwögel finden sich auf den hohen Inseln in ziems licher Meuge und Mannigsaltigkeit, und manche Arten derselben scheinen sogar kein anderes Baterland anzuerkennen. Eine Krokobilenart ist bis auf bie Pelew-Inseln verbreitet. Nur einmal hat ein solches Thier auf Cap sich gezeigt und in ber silblichen Provinz auf ben Fibzi-Inseln (Mariners Tonga I. p. 327). Ein Iguan wird weiter bis auf ben Maxianen-Inseln und Cap gesunden.

Alle Inseln sind an Inselten ausnehmend arm. Es ist merkwürdig, daß der Floh dem Hunde und dem Menschen auf die Inseln des großen Ocean's nicht gesolgt war und erst von den Europäern dahin gebracht ist. Nach unserer Ersahrung gilt diese Bemerkung von den Inseln der ersten Provinz ebensowohl als von Neu-Seeland und den Sandwich-Inseln.

Der gemeine Erdwurm scheint ein allgemein verbreitetes Thier zu sein, wir haben ihn auf den niedern Inseln gefunden, wo sich nur Humus gebildet hatte.

Wir erheben uns von ber Ansicht ber Natur zu ber Betrachtung bes Menichen.

Die erste Menschenrace, die unsere Ausmerksamkeit auf sicht, ist die der Papuas oder Australneger mit wolligen Haaren, vorspringenden Kinnsaden, wulstigen Lippen und schwarzer Haut. Diese Neger erscheinen uns vor Einwanderung anderer Bötter und Anbeginn der Geschichte als Eingeborene der ostindischen Inseln und eines Theils der nächsten Kontinente und Vorsande. Sie sind auf den meisten Punkten von eingewanderten Völkern verdrängt worden und haben sich vor ihnen in die Berge des Innern geflüchtet, die sie als vereinzelte wilde Stäntine bewohnen.

Wir treffen zuerst im Westen auf ber Insel Mabagascar, wie auf ben ostindischen Inseln, zwei bestimmt verschiedene Menschenracen an. Die uns bekannteren Madagassen, die, in verschiedene, einander seinbliche Reiche getheilt, alle Küsten behanpten, sind Sin Bolk und reden Sine Sprache. Drury nennt sie eben anch Neger. Ihr Haar ist lang und glatt; einzelne Fürstensamilien zeichnen sich durch hellere Farbe aus. Ihre Nehnlichkeit mit dem malagischen Menschenstamm und in ihrer

Sprache die Gemeinschaftlichkeit vieler Burzeln mit den übrigen Dialekten sind auffallend. Die Einwirkung des Islam auf ihre Sitten ist gleich unverkennbar. Bon jeher standen die Araber in Handelsverkehr mit ihnen. Die Binzimbers, mit fast wolligem Haare, mit fünstlich verbildetem Hirnschädel, mit eigenthümslichen Sitten und Sprachen, scheinen, jeht zerstreut und unstät, die Urbewohner der Insel gewesen zu sein.

Sollen wir die Madagassen von Oftindien, die Binzimbers aber von Afrika herleiten, ober sollen wir sie mit den Papuas, denen sie zu vergleichen sind, vereinigen?\*)

Die kleineren Inseln bes indischen Meeres waren vor ben Europäern unbewohnt.

Bir erkennen die Austrasneger in den Urbewohnern von Cochinchina, den Moys oder Moyes, die gegen den Ansang des sunszehnten Zahrhunderts Ausgewanderte aus Tungquin von tatarischer Nace in die Berge zwischen Cochinchina und Cambogia, ihren jetzigen Ausenthalt, zurückschenchten\*\*), und in den Bergdewohnern der malayischen Halbinsel, welche Samang, Bisand im sübsichen Theise Dayack genannt werden. Die Böster von den Andaman Snseln sind anscheinlich von gleicher Nace. Die Papuas sind unter verschiedenen Namen im Innern mehrerer der malayischen Inseln noch vorhanden, und es scheint, daß sie sich sonst auf allen vorgesunden. In den frühern Neise beschreibungen der Araber wird ihrer verschiedentssich erwähnt.\*\*\*

Die Aetas ober Negritos bel Monte, die Papuas des Innern der Philippinen-Inselle, sind gleichsalls die Urbewohner diese Archipesagus, sos Indios der Spanier; die Weißeren sind fremde Eroberer, und die Ortsbenennungen, die längs der Küste noch in den Sprachen der Papuas bestehen, sind Monumente,

<sup>\*)</sup> Bir haben besonders benutt: Madagascar or Robert Drurys Journal. London 1729, dessen Bokabularium und bas von hieronhmus Megifferus. Leipzig 1723.

<sup>\*\*)</sup> Chapman im Asiatic Journal.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Leyden Asiatic Researches. Vol. 10. p. 218.

die diese von ihrem Bestigrechte hinterlassen haben. Wir finden dieselbe Menschenrace unter ähnlichen Umständen auf Formosa wieder, und die Geschichte von Japan gedenkt schwarzer Einwohner, welche man auf den Inseln an der sildlichen Küste von Niphon angetrossen").

Wir finden die Auftralneger in meift ungeftörtem, ungetheils tem Besitz von Neu-Suinea ober dem Lande der Papuas und ben östlicher gelegenen Inseln, die mit den Neuen Hebriden und Neu-Caledonien die Kette der Borlande bilden, und erkennen sie in den Bölkerschaften, die Forster zu seiner zweiten Hauptgatung der Sübländer rechnet \*\*\*).

Sie bestehen auf etlichen ber öftlichern bieser Inseln mit ber andern Sauptrace zugleich und erscheinen burch Vermischung mit ihr an manchen Orten sehr berändert.

Erozet im Nouveau voyage à la mer du Sud hat biese Neger unter ben Bewohnern ber Nordspitze von Neu-Seesand angetrosfen, woselbst sie spätere Reisende nicht wieder gefunden haben.

Die Westklisse von Neu-Holland und Ban-Diemen's-Land sind von eigenklichen Papuas, von Negern mit wolligem Haar, bewohnt. Die übrigen Bölserschaften dieses Kontinents scheinen zu einer eigenthümlichen Nace zu gehören, die überall auf der untersten Stuse der Bildung steht. Sind auch hier die Neger die Ureinwohner, und haben es sene Armseligen dennoch vermocht, sie vor sich her in die äußersten Winkel ihres ehemaligen Landes zu treiben? Oder sind sie später und auf Schiffen eingewandert? — Wir erkennen in ihnen kein Schiffervolk.

Wir wissen fast nichts von den Haraforas, Alfuriern oder Alföirs, die von Bielen mit den Papuas verwechselt worden, von denen sie jedoch verschieden scheinen. Sie gehören nach Leyden \*\*\*\*) zu den wildesten und ältesten Bewohnern dieser Inseln

<sup>\*)</sup> Mithridates, 1. Theil, p. 569.

<sup>\*\*)</sup> J. R. Forster Observations p. 238.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. p. 217.

und find eine eigenthilmliche Menschenrace von langem Haars wuchs und öfters von hellerer Farbe als die Malagen.

Wir finden in den Geschichtsschreibern von Manisa keinen Grund, eine dritte, von den Negern und den gebisbeten hellfarbigen Küstenbewohnern verschiedene Nace auf diesen Inseln anzunehmen.

Die Sprache ber Papuas, die mitten unter andern Bölfern in vereinzelten Stämmen außer aller Gemeinschaft und Berbindung leben, muß sich in viele ganz abweichende Mundarten gespalten haben; die Malayen der Halbinsel Malacca betrachten die Dialeste der Neger des Gebirges als bloßes Zwitschern, der Stimme größerer Bögel allein vergleichbar, und es herrscht auf manchen der Inseln keine günstigere Borstellung davon. — Die Sprache der Haraforas gilt eben and sir eine ganz besondere, die mit den Sprachen der übrigen Bölser nichts gemein hat \*). Bon den Aetas der Philippinen behanpten dagegen die Spanier, daß in der Regel ihr Idiom eine große Uebereinstimmung mit dem der Kilstendewohner habe (Fra Juan de la Concepcion), und daß sie Dialeste derselben Sprache reden als die Indianer (Zuniga).

Nach Forster sind die Sprachen der Bösserschaft seiner zweiten Menschenrace nicht nur von der gemeinsamen Sprache der Sibländer gänzlich verschieden, sondern auch unter einander völlig fremd und unähnlich. Die von ihm mitgetheisten Proben enthalten jedoch, außer den Zahlwörtern, noch einige wenige Wurzeln, die gemeinschaftlich sind; und dieselbe Bemerkung ist auch auf die Botabularien anwendbar, die Lemaire und Schuten auf Neu-Gninea und der Isle de Moise gesammelt haben.

Die Sprachen auf Neu-Holland scheinen unter sich und von ben Dialekten ber andern Menschenrace abweichenb, jedoch sind

<sup>\*)</sup> Leyden 1. c. p. 218 H. 217. Marsden Grammar. Introduction p. 22.

bie Wörtersammlungen, die man davon hat, unzulänglich ein Urtheil zu begründen. Sir Robert Brown hat uns verssichert, daß die Bölkerschaften, mit denen er verkehrt, nicht über Bier zu zählen vermögen, und daß Fünf und Bier für sie zussammenfließen.

Wir kommen nun zu der vorherrschenden Menschenrace von schöner Gesichtsbildung, langem lockigem Haar und weißer, jeboch von Einwirkung des Klima's mehr oder weniger gebräumter Farbe, die von Madagascar im Westen bis zu der Oster-Insel im Osten verbreitet ist.

Wir milisen mit Marsben die Ibentität des Sprachstammes anerkennen, zu dem alle Dialekte gehören, welche die verschiebenen über so innermesslichen Kaum zerstreuten Bölkerschaften reden. Die Uebereinstimmung der Zahlwörter in allen Mundarten von Madagascar dis zu der Oster-Insel\*) kann, streng genommen, nur gemeinschaftliche Berührung, nicht gleiche Abstammung beweisen. Die Zahlen werden leichtlich von einer fremden Sprache angenommen, wir finden sie dieselben in manchen Mundarten der Papuas, deren Stammverwandtschaft zweiselhaft bleibt, und die Einwohner der Marianen haben zuerst in ihrer Sprache zu zählen vergessen, indem sie sich die spanischen Zahlen angewöhnt.

Man sindet in allen Mundarten, außer den gleichen Zahlwörtern, eine beträchtliche Anzahl gemeinschaftlicher Wurzeln,
die meist die nächsten, einsachsten Dinge und Begriffe bezeichnen,
und die von einem Urstamm ererdt, nicht aber von einem fremben Bost ersernt scheinen. Wir können diese Wurzeln in den
Bostabularien von Madagascar wie in denen der Inseln des
großen Ocean's nachweisen.

Enblich ift die Sprachlehre in ben mehr befannten Dialekten Malayn, Tagalog, Tonga, mehr ober minber ausgebilbet,

<sup>\*)</sup> Siehe Hervas Arithmet. d. nat. und bie vergleichenbe Tabelle in Cook's britter Reise Appendix 1.

im Wesentlichen dieselbe; und nichts berechtigt uns anzunehmen, daß es sich in den minder bekannten anders verhalte. — Das sehr einsache Sprachspleim ist dei Mehrsplöigkeit der Burzeln ungefähr dasselbe als in den einsplöigen Sprachen. Es sindet keine Wortbiegung statt, die Wurzeln stehen entweder, wie im Chinesischen, schroff bei einander und erhalten von der Stellung ihren Werth, oder werden in den ausgebildetern Dialekten durch verschiedentlich angehängte oder eingeschaftete Partikeln bedingt.

Es bewohnen viele verschiedene und verschiedenredende Lösserschaften dieser Menschenrace die Inseln des ostindischen Archipelagus. Lepden stellt uns die reinere im Innern der Inselgesprochene Mundart des Javanischen dar als mit dem Sanstrit nahe und innig verwandt. Die einsachsten Gegenstände und Bezrisse werden durch Wörter ausgedrückt, die vom Sanstrit nur in der Aussprache abzuweichen scheinen, wie es der Gebrancheines minder vollkommenen Alphabets nothwendig bedingt\*). Sprache, Monumente und Geschichte weisen auf Indien zurück.

Die Geschichte zeigt uns zuerst im zwölften Jahrhundert eine dieser Bölkerschaften, die Malapen, von der Gegend Managkaban im Sübwesten von Sumatra, ihrem ersten Bohnsitze aus, ihre Eroberungen und das Gesetz Mohamed's, welches sie von handelnden Arabern empfangen, sowohl auf dem sesten Lande der Haldern Malacca als an den Kiften der übrigen Inseln ausdreitend. Die bekehrten Bölker werden oft mit ihnen verwechselt und die Ausdricke: Malayen, Mauren und Mohamedaner ohne Kritik als gleichbedeutend gebraucht.

Wir finden im britten Buch des Marco Polo ein Bild desein, was dieser Archipelagus am Ende des 13. Jahrhunderts war, und dieses Bild ift noch heute treffend; die Bemerkungen dieses Reisenden sind im Bereich seiner eigenen Ersahrungen immer treu, und die Fabeln, die er auf Autorität erzählt, sind an den Orten, wo er sie gesammelt hat, noch nicht verschollen.

<sup>\*)</sup> Leyden 1. c. p. 190.

Bigafetta verdient ein gleiches Lob. Marco Polo fand, daß die Menschen, so im Reiche Felech auf der Insel Klein-Java am Meere wohnten, Mohamedaner waren, die das Gesetz Mohamed's von den Kausseuten gesernt, die dahin verkehrten. Bigafetta, der im Jahre 1521 auf Tidori war, berichtet, daß die Mauren seit etwa siinszig Jahren die Molukken erobert und ihren Glauben dahin verpflanzt hätten. Die Wörtersammlung, die er dort machte, siinnut mit dem setzigen Malanischen überein.

Das Malapische ist in biesem Theise der Welt zur allgemein vermittelnden Sprache geworden, zur Sprache alles Handels und Berkehrs, und es wird im Innern der Häuser der Europäer bis am Borgebirge der guten Hossung geredet. Diese Sprache ist uns vollkommen bekannt; Marsden's Dictionary und Grammar, London 1812, lassen und nichts in dieser Hinsicht zu wiinschen. Man sindet in der Introduktion zur Grammar die Geschichte der Sprache und die Literatur der Quellen zu deren Erlernung.

Das Malapische ist ein später ausgeblüheter Zweig des gemeinsamen Sprachstammes. Es enthält neben einem Theile gemeinsamer Wurzeln einen beträchtlichen Theil indischer Wörter, und der Islam hat eine spätere Einwirkung gehabt, die oberstächlicher geblieben ist. Das arabische Schriftspstem hat das indische verdrängt, welchem die heidnischen Bölter in eigenthilmsicher Ausbildung noch anhängen. Die dier Arten des Styls und des Ausdrucks in der gemeinsamen malapischen Sprache, die dem Range und den Berhältnissen meter, die sie reden, sich aneignen: die Sprache des Hofes, der Großen, des Landvolkes und des Marktes, sind nur von Unkundigen sir Dialekte angesehen worden. In der malapischen Grammatik ist uns ohne Wahl ein Vergleichungspunkt sihr die übrigen minder bekannten Zungen dieses Sprachstammes gegeben.

Bir verdanken bem Forschungssinn ber Engländer unsere zunehmende Kenntniß ber Bölker und Sprachen ber oftindischen

Inseln und verweisen für beren Studium auf die bereits angesilhrten Schriften: Marsben's Sumatra, Rassle's Java, die Asiatic Researches, das Asiatic Journal n. s. w. Es wird ihrer Gelehrsamkeit gesingen, die Monumente verschollener Geschichten auf Java zu entziffern, Sprachen und Sitten in ihrem Zusammenhange mit denen anderer Böster zu erhellen, das Stammvolk, das uns beschäftigt, von dem hohen Usien herzuseiten und den Weg nachzuseichnen, auf dem es zu seinen jetzigen meerumspillten Wohnsitzen gewandert ist.

Die Philippinen bieten uns eine eigenthümliche Famisie besselsen Wuttersprache bar. Wir sinden hier die Sprache auf dem höchsten Standpunkt ihrer eigenthümslichen selbsiständigen Ausbildung, und die Lehrblicher der verschiedenen Dialette, die wir den spanischen Missischen Wissischen Wissischen werden, eröffnen uns einen linguisiischen Schatz, in welchen wir einen Blick zu wersen versuchen werden \*).

<sup>\*)</sup> Vocabulario de la lengua Tagala por el Padre Ivan de Noceda y el Padre Pedro de San Lucas de la Comp. de Jesus. Impresso en Manila en la imprenta de la Comp. de Jesus. Fol.

Vocabulario Tagalog por Fr. Pedro de Buenaventura. 1613.

Vocabulario de la lengua Tagala por nostro Hermano Fr. Domingo de los Santos de Religiosos minores descalzos. Impresso en la muy noble villa de Tabayos. A. D. 1703. Fol.

Idem. Reimpresso en la imprenta de N. S. de Loreto. Sampaloc 1794. Arte Tagalog por el Padre Fr. Francisco de San Joseph. 1610.

Arte de la lengua Tagala por el Padre Augusto de la Magdalena. 1669. 8.

Arte y reglas de la lengua Tagala. Thom. Ortiz. 4.

Compendio de la Arte de la lengua Tagala por el Padre Fr. Gaspar de San Augustin, Religioso de el mismo Orden. 1703.

Jdem. Segunda impression en la imprenta de N. S. de Loreto. Sampaloc 1787, 8,

Tagalismo elucidado y reducido (en lo possible) a la latinidad de Nebrija con su Syntaxis, tropos, prosodias, etc. etc. y con la alusion, que en su uso y composition tiene con el Dialecto Chinico Mandarin, con las lenguas Hebrea y Griega. Por N. H. Fr. Melchor Oyanguren de Santa

Die Kilftenbewohner dieser Inseln, die man als ihre ersten Eroberer betrachten kann, los Indios der Spanier, reden nach ihren Bölferschaften sieben verschiedene Hauptdialeste, nämlich: im Norden von Luçon die Pampangos, Jambales, Pangasinanes, Ylocos und Cayayanes; in der Gegend von Manila die Tagalos, und auf allen sildlichern Inseln mit einigen Idiotismen die Bisapas\*).

Ynes, Religioso descalzo. Mexico en la imprenta de D. Fr. X. Sanchez 1742. 4.

Arte de la lengua Tagala y Manual Tagalog por Fr. Sebastian de Totanes de Religiosos descalzos de San Francisco. Impresso en la imprenta de N. S. de Loreto Sampaloc extra muros de la Ciudad de Manila. 1745. 4.

Idem. Reimpresso en Sampaloc. 1796. 4.

Vocabulario de Pampango por el muy R. P. Lector Fr. Diego Bergaño de la Orden de los Hermitanos en Manila en el Conviente de N. S. de los Angelos. Fol.

Arte de la lengua Pampanga por Fr. Diego Bergaño en la imprenta de la Comp. de Jesus. Manila 1729. 4.

Idem. Sampaloc 1736. 4.

Vocabulario de la lengua Bisaya compuesto por el R. P. Matheo Sanchez de la Comp. de Jesus al Colegio de la S. C. de Jesus. Manila 1711. Fol.

Arte de la lengua Bisaya de la Provincia de Leyte, compuesta por el P. Domingo Ezguerra de la Comp. de Jesus. Tiene enxeridas algunas advertensias de la lengua de Zebu y Bool. 1662.

Idem. Reimpresso en Manila en la imprenta de la Comp. de Jesus-1747. 4.

Arte de la lengua Iloca por Fr. Lopez. Manila 1617. 4.

Vocabulario de las lenguas de Philipinas por Alonzo de Mentrida. 1637. 4.

Arte de la lengua Bisaya y Vocabulario Español Bisaya de lengua Sugbuana compuesto por Fr. Thomas de San Geronimo de los descalzos de San Augustino. Reducido a ma exacto orden etc. por uno Individuo de la misma Provincia. Manustript in unserm Bests.

\*) Nach Marigonbon, am User ber großen Bucht von Manila, wurden in alter Zeit Eingeborene der Molukten Inseln versetzt; ihre Nachkommen reben bei dem Tagalog und Spanischen noch ihre Sprache, die sie mit Borliebe bewahren. F. Juan de la Concepcion, T. 7. p. 102.

Die Spanier find Fremde auf ben Philippinen = Inseln. Biele Stämme ber Indianer haben im Innern felbft von Lucon ibre Unabbängigkeit behauptet, und die ber Riften, die mit dem Chriftenthum bas frembe Jod übernommen, haben bie frembe Sprache nicht erlernt. Die Monchsorben, welche bie geiftliche Eroberung ber Bolfer vollbrachten und die politische Berrschaft fichern, haben fich beren Sprache angeeignet. Das Tagalog besonders, welches durch den Umftand, daß es um die Sauptstadt gesprochen wird, zur Sauptsprache geworden, hat burch fie nicht nur an Hilfsbiidern zu beffen Erlernung, sondern auch an erbaulichen Schriften aller Art, beibes in Profa und Berfen, eine ansehnliche Literatur erhalten. Fr. Francisco be San 30= feph wird el Ciceron. Fr. Bedro be Berrera el 50= racio Tagalo genannt, und es fehlt felbst an Tragoben nicht, bie ben Dionufins Areopagita iiberfett. Die Artes und Vocabularios der Pampango =, Bijana = und Noco = Sprachen find im Drude erschienen. Die Sillfsbiicher ber übrigen Mundarten find Manustript, und die Abschriften, burch welche fie vervielfältigt werden, befinden sich meist nur in den Provinzen in ben Sänden ber Babres.

Die sieben angesihrten Mundarten kommen nach dem Zengniß aller Tagalisten im Wesentlichen der grammatischen Formen wie in den Wurzeln überein. Wir haben selbst die Lehrbilcher der Tagala-, Pampango- und Bisapa-Sprache verglichen und nur unbedeutende Abweichungen bemerkt. Wenn die Verschiedenheit der Aussprache den Eingeborenen einer Provinz sich in einer andern gleich zu verständigen hindert, reicht eine kurze Frist doch hin, den Abstand auszugleichen, und er lernet bald die eigene Sprache erkennen. Was mithin von dem Tagalog gesagt wird, ist gleichsalls auf die übrigen Dialekte anwendbar.

Lepben hat in ben Asiatic researches p. 207 die tagalische, malapische, Bugis- und javanische Sprache als Schwestersprachen ausgestellt, den klinftlichern Ban der tagalischen auf die Elemente der malavischen zurückgesiihrt und in beiden die Ibentität ber Partifeln erwiesen, worauf in einem Sprachspftem, bem jebe Wortbiegung fremb ift, alle Grammatik beruhet.

Lepben scheint uns ben verbienstlichen Fleiß nicht genug zu wirdigen, womit die Tagalisten das mit allen Partikeln, die es bedingen, verschiebentlich verbundene Zeitwort, bei einsacher, gedoppelter oder halbgedoppelter und anherdem euphonisch versänderter Burzel, in eine Konjugationstabelle gebracht haben, die wenigstens einen leichten Ueberblick gewährt. Es ist unstreitig, daß bei diesem Borzuge ihre Darstellung des tagalischen Zeitwortes der ursprünglichen Sinfalt der Sprache nicht entspricht und unser Sprachsystem da zu vergegenwärtigen strebt, wo wirklich ein anderes vorhanden ist.

Durch Artifel und Praposition werben an bem Sauptwort meist nicht mehr als ein birekter und indirekter Fall bezeichnet. Der Plural, und nicht wie im Malavischen ber Singular, wird besonders burch eine getrennte Bartifel bezeichnet. Die Pronomina find biefelben wie im Malanischen, nur vollständiger. Es giebt außer ben zwei Bluralen ber erften Person, von benen ber eine die angeredete Person mit inbegreift und ber andere sie ausschließt\*), noch einen Dual von jeder Berson. Die Pronomina haben im birekten und indirekten Kall verschiedene Formen. Der Wurzel, bie bie Sandlung ausbriicht, werben Partifeln vor = und nachgehängt und eingeschaltet. Die ben Bräpositionen unserer Sprache entsprechen und an ihr bie Zeit und bie Begiehungen bezeichnen, welche wir an ben Saupt = und Fürmor= tern entweder burch Beugung berfelben ober burch fie begleitenbe Brapositionen auszubrücken pflegen; baber bie brei Baffiva, beren Ginn und Gebrauch zu lehren bie schwierigste Aufgabe ber Tagaliften ift. Wir fonnen in einem Sate nur Subieft ober Objekt ber Handlung im Nominativ setzen und bie Beziehung an bem Zeitwort felbft bezeichnen, Aftiv und Paffiv,

<sup>\*)</sup> Diefe zwei Plurale ber erften Person finben fic, außer in gegenwärtigem Sprachstamme, noch in ber Quitchua- ober peruvianischen Sprache.

amo et amor, bänisch Jeg elsker og elskes. Die Tagalen vermögen bas Subjekt, bas Objekt, ben Zweck ober bas Werkzeng und ben Ort ber Sandlung im biretten Fall zu feten und bie Beziehung am Zeitwort auszubriiden. Der Sinn entscheibet. was als Rominativ ber Phrase hervorgehoben und vorangesetzt werben foll, und die Form bes Zeitwortes richtet fich barnach. Man tann auf bie Beije in bem Gate: Betrus bieb bem Maldus bas Dhr ab mit bem Schwert, auf Betrus (bas Subjett) was ichneibet (aftive Form), bas Obr (bas Objett) was gefchnitten wird (erfte Baffivform mit y). bas Schwert (bas Werfzeng) womit geschnitten wirb (zweite Paffivform mit in) und auf Maldus (ben Ort) woran geschnitten wird (britte passive Form mit an), ben Nachbrud beliebig legen. Die Feinheit und die Schwierigkeit ber Sprache liegen in bem Gebrauch. Diefelben Partifeln, welche bie Burgeln als Zeitwort bebingen, bebingen fie auch in ähnlichen Berbindungen als Haupt = und Eigenschaftswort. Das bereits zufammengesette Wort wird, als einfaches behandelt, forder zusammengesett; ber Reichthum erwächft aus bem Reichthum, aber es findet feine eigentliche Wortbeugung ftatt.

Die Tagalen branchen in ihrer Poesse Berse, die, obgleich eigenthilmslich, durch die Zahl der Sylben und eine Art Neim oder Halbreim an spanische Sylbenmaaße erinnern. Sie haben jedoch die klinstlichern Canzonen und Sonette, die ihnen der Padre Francisco de San Joseph zu geben versucht, aufzunehmen sich geweigert. Wir haben uns vergeblich bemisht, Proben von ihren ursprünglich heidnischen Liedern, deren es noch welche giebt, an uns zu bringen. Wer beachtet in dem Lande selbst Geschichte, Kunst und Alterthümer eines unterdrückten Bolkes?

Wir theilen im Anhange, und zwar ans drei verschiedenen Quellen, das tagalische Alphabet mit, welches dem älteren Schrifthystem der Bölker der oftindischen Inseln sich anschließt, und verweisen auf die Bemerkungen, womit wir dasselbe begleiten. Die Küstenbewohner ber Insel Formosa, im Norben ber Philippinen, scheinen uns zu bemselben Bolksstamm, ihre Sprache zu berselben Stammsprache zu gehören.

Wir kommen zu ben im Often ber Philippinen gelegenen Inseln, die wir als die erste Provinz von Polynesien betrachtet haben. Wir sinden in ihren Bewohnern eine Bölsersamilie, welche dieselben Sitten und Klinste, eine mit großer Kunst anßegebildete Schiffsahrt und Handel vielsach verbinden. Ein friedliches, annuthiges Bolf betet keine Bilder an, lebt, ohne Hansthiere zu besitzen, von den Gaben der Erde und opfert unsichtbaren Göttern nur die Erstlinge der Früchte, wovon es sich nähret. Es baut die kunstreichsten Fahrzenge und vollbringt bei großer Kenntniß der Monsons, der Ströme und der Sterne weite Seereisen. — Auf den westlichen Inseln, den Pelew-Inseln, Cap, den Marianen, sinden sich Bräuche der oftindischen Insulaner, wie das Käuen des Betels, eingesicht.

Bei einer großen Achnlichkeit ber mehrsten Bölserschaften (andere, wie die der Pelew-Inseln, die durch Schamlosigkeit der Sitten und mindere Kunde der Schiffsahrt sich auszeichnen, möcheten fremd in die Familie getreten sein), und bei dem vielsachen Berkehr, der sie unter sich verdindet, herrscht unter ihnen eine große Berschiedenheit der Zungen. Wir waren berusen, Spracheproben ihrer Mundarten zu sammeln, indem wir mit ihnen selbst in näherer Berbindung gestanden als andere wissenschaftsliche Reisendes Bortverzeichniß von den Marianen, Cap, Ulea und Radack mit.

Die Bölfer der Marianen gleichen nach Fra Inan de la Concepcion den Bisayas, wie an Ansehen, so auch an Sprache, welche setztere jedoch in einigen Dingen abweicht (in algunas cosas alterado). Diese Chamoris oder Mariana-Sprache ist aber saft mit dem Bolke, das sie sprach, verschwunden; die neue Generation redet die Sprache der Eroberer, und die eigene nur noch durch deren Einmischung entstellt. Es ist zu bemerken, daß

nur noch spanisch gezählt wird und es uns Mühe gekostet hat, die Zahlwörter der Mariana-Sprache zu erhalten. — Es scheinen anderer Seits Benennungen aus den Philippinen-Sprachen sillt manche der eingesihrten fremden Thiere und Gegenstände obgesiegt zu haben. — So haben auch auf den Pelew-Inseln Thiere, welche die Engländer eingesihrt, malapische Namen ershalten. (Die Ziege Gaming, malapisch Kambing.)

Ein Vocabulario de la lengua Mariana, in ber Form ber Botabularien, bie wir von ben Sprachen ber Philippinen baben. und namentlich bes Vocabulario Tagalog bon Fr. Domingo be los Santos, befindet fich noch, von ben Jefuiten berrührend, in Agaña; eine Arte scheint zu fehlen. Es vermobert biefes Ma= nuffript unbenutt, ba bie spanische Sprache ben jetigen Seelforgern zu ihrem Amte geniigt. Wir haben uns bemiiht, bem grammatischen Ban ber Chamori-Sprache nachzuforschen, und haben in Manila bie Pabres aufgesucht, bie ben Missionen auf Buajan vorgeftanben. Etliche hatten bie Sprache eigentlich nicht erlernt, und ein Greis war unvermögend, Rechenschaft bavon gu geben. Die Ortsbenennungen enbigen auf ben Marianen, wie auf ben Philippinen, meift in an, eine Partitel, Die in ben Sprachen ber Philippinen bie brtliche Beziehung bezeichnet und bas britte Paffibum bebingt, und wir finden noch andere Mertmale ber Analogie, welche alle in ben Munbarten ber Carolinen-Inseln wegfallen. Don Luis be Torres hat uns verfichert. baß in ber Marianen-Sprache und in ber von Ulea feine Wortbeugung ftatt findet. Wir bemerken, bag wir bie Wörter ber Marianen = Sprache, welche wir zur Bergleichung mittheilen, nicht aus bem Bocabulario ausgezogen, wozu wir feine Zeit gehabt, fonbern mit eigener Orthographie nach ber Aussprache von Don Quis aufgeschrieben haben.

Ein Bofabularium bes auf ben Belew-Inseln gesprochenen Dialetts wird uns in Bilfon mitgetheilt\*), welches uns nur

<sup>\*)</sup> An account of the Pelew-Islands from the journals of Captain

3u wilnichen läßt, daß man, um die Sprachlehre zu beseuchten, benselben Fleiß angewandt hätte, oder uns nur etliche Proben, etliche Lieber mitgetheilt, die uns einen Blick darin zu werfen gegünnt hätten.

Diese Arbeit hat für uns mehr Autorität als eine geringe, slüchtig hingeworsene Wörtersammlung, die uns ein Spanier in Manisa mitgetheilt und die wir aus diesem Grunde unterdrücken. Sie würde nur barthun, wie berselbe Laut von verschiedenen Nationen anders aufgefaßt und anders aufgezeichnet werden kann.

Wir müssen nas selbst über die Unzulänglichkeit der Wörtersammlungen von Cap, Ulea und Radack entschuldigen, die wir gleichfalls, ohne in den Ban der Sprache einzugehen, mittheisten. Man erwäge, wie unverhofft und plötzlich unser Freund und Lehrer Kadu von uns schied. Es hatte sich unter uns, indem diese Sammlungen entstanden, ein Mittel der Berständigung eingestellt, welches sich nach und nach vervollkommnete, und wir hatten unsere Arbeit wieder durchzugehen, sie zu berichtigen, zu vervollständigen, uns über abstrakte Begriffe zu unterhalten und die Sprachlehre zu berühren, auf Zeiten ausgespart, die wir nicht mehr zusammen erlebt baben.

Die Eingeborenen von Naback haben, ben Englänbern gleich, bei einer schwer zu treffenden Aussprache kein Geschick, Fremde leicht zu verstehen und sich ihnen wiederum verständlich zu machen. Wir glauben diese Dialekte minder einsach in ihrem Ban als die Mundart des östlichen Polynesien. Man erkennt in verschiedenen Sähen die Burzeln nicht wieder, die man in ihnen erwartet, und die Schwierigkeit des wechselseitigen Verstehens scheint auf dasselbe zu deuten. Die Mundart der Pelew-Inseln scheint uns die abweichendere zu sein, die von Radack aber sich am nächsten der gemeinschaftlichen Sprache der östlichern

Henry Wilson by George Keate, the fifth edition. London 1803. Supplement p. 63.

Sübländer anzuschsteßen, und wir finden auch zuerst da das Rechenungssystem auf die Stale von Zwanzig begründet, wie auf Neu-Seeland und den Sandwich-Inself, indeß die westlichern Caroliner, die Malayen und die Tagalen die reine Decimalstale branchen, die auch auf Tonga üblich ist.

Wir finden schon innerhalb der dieser Provinz angewiesenen Grenzen, und zwar im Sidwesten am nächsten den Wohnstigen der Papuas und den Molusten, etliche Inseln, deren Bewohner von Eingeborenen der Sandwich-Inseln verstanden wurden und deren Boote den D-Waihischen gleich waren, nämlich die Masvils-Islands\*). Eine Erscheinung, die uns Ausmerksamkeit zu verdienen scheint.

Auf Neu-Seeland, den Inseln der zweiten Provinz, bis fern im Osten auf der entlegenen Oster-Insel und auf der abgesonderten Gruppe der Sandwich-Inseln sindet sich bekanntsich nur Ein Bolk, das überall fast auf gleicher Stuse der Bildung steht, ähnliche Sitten und Bränche hat und eine gemeinsame Sprache redet, deren Mundarten fast nur durch örtliche Abweichungen der Aussprache bedingt sind, so daß ost Reisende sich mit Wörtern, die auf einer Insel gesammelt, auf andern weit entlegenen versständigen, die Eingeborenen der Sandwich-Inseln mit denen der Freundschafts Inseln, und Tupeia, ein Insulaner dieser letzten Eruppe, sich mit den Reu-Seeländern unterreden komten.

Wir verbanken ben Herren Mariner und T. Martin eine vollständige Grammatik der Mundart von Tonga\*\*), die und in den Stand setz, die Sprache des össlichen Polynesien's näher zu beleuchten. Wir erkennen darin das malapische Sprachssyftem in möglichster Einfalt und nach unserer Ansicht auf dem Standpunkt unentwickelter Kindheit. Es ist ein liebliches Kindberlallen, das kaum erst eine Sprache zu nennen ist.

<sup>\*)</sup> Siehe Arrowsmith Chart of the Pacific Ocean 1798 unb Meares Voy. p. 293,

<sup>\*\*)</sup> An account of the Natives of Tonga Islands from the communications of M. W. Mariner, by T. Martin. MD. London 1818.

Die Tonga-Sprache schließt sich bem unenblich klinstlichern Tagalog unmittelbarer an als bem Malayu; sie hat ben häufigern Gebrauch bes Artikels und zeichnet vorzugsweise ben Plural durch Partikeln aus. Die Fürwörter sind unverkennbar die selben, und sie hat bei den zwei Pluralen der ersten Person noch den Dual. Die Burzeln werden ohne Unterschied siir das Hauptwort, die Eigenschaft oder die Handlung gebraucht. Bei der Handlung werden, wie im Malayischen, die der Zeiten durch bloße getrennte Partikeln (adverdia) bezeichnet. Von zwei bei einander stehenden Wurzeln ist, wie in andern Mundarten, die erste Hauptwort und die andere Eigenschaft.

Bei bieser Einsachheit möchte bennoch die Mundart von Tonga, wie eine der abweichenberen, so auch eine der ausgebildeteren des öftlichen Polynesien's sein. Tonga liegt an der west-lichen Grenze zunächst an den Borsanden, und das Jahlensystem, wie wir bereits bemerkt haben, ist nicht das von Neu-Seeland und den Sandwich-Inseln.

Es hat uns wirklich die Sprache der Sandwich Inseln viel kinderhafter noch geschienen, als uns die Mundart von Tonga in deren Sprachlehre erscheint. Wir haben in derselben nur zwei Pronomina entdeckt, Wau sir die erste Person, Hoe sir die zweite, und nur zwei Adverdien zur Bestimmung der Zeit der Handlung, Mamure sir die zuklinstige, Mamoa sir die vergangene Zeit. Die fragende oder zweiselnde Partikel Paha, die nachgesetzt wird, ist von häusigem Gebrauch. — Nue und Nue Nue sehr und groß, bilden den Komparativ und Supersativ. Etliche Partikeln bezeichnen als Präpositionen die Beziehungen der Hauptwörter.\*)

<sup>\*)</sup> Wir können zwar nicht die Grenzen unserer erlangten Kenntniß der Sprache der Sandwich-Inseln sir die der Sprache felbst ausgeben, sinden aber in sonstigen Sprachproben Polhnessen's und namentlich in Nicolas Voyage to new Soeland, London 1817, keine Andentung eines weiteren Bereichs, wir sinden da auch nur zwei Pronomina. Pronomen 1. Person: D-Waihi Wan, Reu-Seeland Aon, Tonga An, vielleicht das Tagalog Aco,

Die nach Art ber Kinder aus der Wiederholung eines Lautes gebildeten Wörter, bei welchen die Wurzel bald denselben, bald einen andern und bald gar keinen Sinn hat, die in der gemeinsamen Sprache der östlichern Inseln viel häusiger vorkommen als in den westlichern ausgedildeteren Dialekten, denen sie jedoch nicht sehlen, ertheilen ihr einen ganz eigenen lieblichen Charakter.\*)

Die De Baihier haben bereits von den fremden Nationen, mit denen sie verkehren, viele Wörter angenommen, die nach ihrer Aussprache bei dem Mangel etlicher Buchstaben und der Gleichgültigkeit anderer schwer zu erkennen sind. Die Zahl dersselben wächst täglich an und sie verdrängen die eigenthümslichen.\*\*

Malayu Ku. (Tonga hat außerbem und unter Andern auch Gita, Tagalog Quita, Malayu Kita.) Pronomen 2. Person: D-Baihi Hoe, Reu-Seeland Bakoe ober Acquoi, Tonga Acoi und coi, Tagalog Ycao, Malayu Ankau. Was uns beim Studium dieser Sprachen am mehrsten verwirrt, ist die Bersscheinet der Rechtspreibung bei den verschiedenen Wortsammlern und Linguisten. Man muß oft das Wort kennen, um es zu erkennen.

\*) Moku-moku Krieg. Moku Insel und Europäisches Schiff.
Make-make lieben, mögen. Make oder Mate tödten, schlagen.
Mire-mire schauen, sehen.
Moe-moe und moe schlasen.
Nome-nome sprechen, sagen.
Hane-hane machen.
Para-para zeichnen.

Mi-mi mingere. Wite-wite schnell, rasch. Rike rike gleichwie, ebenso.

\*) Gleichen Werthes sind die Buchstaben R, L und N, K und T. Beispiele solcher Wörter sind: Kau-kau, dinesisch Tschau-tschau, für Pasniessen. Pane-pane, chiefisch sir Asni, Costus, welches fremde Wort noch euphemisch zu sein schein ha bei der allgemeinen Entblödung züchtiger Matronen das andere doch vermeiden. Pihi, englisch frish, für Haisna Fisch. Neipa, englisch Knie, Messen, englisch Knie, Messen, englisch knie, messen und, nicht nur auf Neu-Seeland (Nicolas) dasselbe Wort wieder zu finden, sondern auch noch unter den angeblich grönländischen, die Bernard

Die Sprache ber Liturgie ist auf ben Sandwich Inseln eine eigene, von der jetzt gesprochenen abweichende, die der gemeine Mann nicht versteht, wahrscheinlich die ältere unveränderte Sprache des Bolles, die einer der ersten Gegenstände der wissenschaftlichen Forschungen des Gelehrten sein milite, dem das Schicksal einen längeren Aufenthalt auf diesen Inseln vergönnte. Mit dem stimmen die Nachrichten aus D-Taheiti überein\*), und es mag wohl vermöge dieser älteren liturgischen Sprache gewesen sein, daß sich der Gelehrte Tupeia mit den Neuseeländern verständigte, da es anderen gemeinen Menschen seines Volkes nicht wie ihm gelang.

Es ist bekannt, wie auf DeTaheiti beim Antritt eines neuen Regenten und ähnlichen Gelegenheiten Wörter aus der gemeinen Sprache gänzlich verbannt und durch neue ersetzt werden. Solche willklirliche Veränderungen haben in neuerer Zeit die Sprache dieser Insel, die sonst von der von DeWaihi wenig abwich, sehr von ihr entsremdet, und die Eingeborenen beider Inseln verstehen einander nicht mehr.

Folgende Thatsache aus der Geschichte von O-Waihi, die wir der Mittheilung eines glandwürdigen Zengen, eines denkenden und unterrichteten Mannes, des Herrn Marini, eines dort angesiedelten Spaniers, verdanken, und welche uns die Eingeborenen bestätigt haben, läßt uns unerwartet diese befremdende Sitte auch auf den Sandwich-Inseln wiederfinden und zwar auf die auffallendste Weise.

Gegen das Jahr 1800 ersann Tameiameia bei Gelegenheit der Geburt eines Sohnes eine ganz neue Sprache und fing an, selbige einzusilihren. Die neuersonnenen Wörter waren mit keinen Wurzeln der gangbaren Sprache verwandt, von keinen her-

II.

O'reilly (Greenland, the adjacent seas and the Nordwest passage. London 1818.) mittheift.

<sup>\*)</sup> Wir berufen uns auf bas Zeugnif bes herrn Marini, von bem wir weiter unten reben werben.

geleitet, felbst bie Bartifeln, welche bie Formen ber Sprachlebre ersetzen und das Bindungsmittel der Rede find, waren auf gleiche Weise umgeschaffen. Es beißt, daß mächtige Säupter, benen biefe Umwälzung mißfiel, das Kind, welches bazu Beranlaffung gegeben, mit Gift aus bem Wege räumten. Bei bessen Tobe ward bann aufgegeben, was bei bessen Geburt unternommen worben war. Die alte Sprache ward wieder angenommen und bie neue vergeffen. Die Neuerung ging von Sana=rurn auf D-Wahu aus, wo fich Tameiameia zur Zeit aufhielt. Berr Marini befand sich auf D-Waihi, wo sie kaum einzudringen begann. Als wir herrn Marini fragten, wie bas eine ober bas andere Wort in ber neuen Sprache geheißen habe, besprach er sich beshalb mit anwesenden Eingeborenen von Sana = ruru, benen allen die Sache wohlbekannt, die neu eingeführten Wörter aber meift entfallen waren. \*) herr Marini wußte fein anderes Beispiel willfürlicher Sprachveranderung auf biefen Infeln; Rabn batte auf ben Carolinen - Infeln feinen Begriff von beren Möglichkeit geschöpft. A)

Der Mensch ist von den großen zwischen Asien und Neu-

Sangbare Sprache.

Kanaka
Waheini
Kokine
Irio

Reue Sprache.
Auna Mann.
Kararu Weib.
Amio gehen.
Japapa Hund.

Serr Marini fpricht Irio aus, man bort fonft Lio.

<sup>\*)</sup> So können wir auch nur unzulängliche Belege biefer gänzlichen Spracherschaffung beibringen, die, obgleich für uns hinlänglich beglaubigt, das Maaß unserer Einbildungskraft bergestalt übersteigt, daß wir Glauben zu begehren uns nicht vermessen.

A) Wir erwähnen nachträglich einer ähnlichen Sitte willfürlicher Spracheveränderungen, welche unter einem Bolle und in einer Sprache nachgewiesen wird, die mit den Bölkern und Sprachen Polynessen's keiner Gemeinschaft verdächtig sind. M. Dodrizhosser's Geschichte der Abiponer ist in alle Sprachen überseigt worden und kann von Jedem nachgeschlagen werden. Dieser Sitte der Abiponer wird im 17. Hauptstück des 2. Theiles erwähnt; von der Sprache selbst wird in den 16. — 18. Hauptstücken ausführlich abgehandelt.

Holland liegenden Ländermassen aus, von Westen gegen Osten, gegen den Lauf der Winde gewandert und hat von allen Erdpunkten, die aus dem großen Ocean auftauchen, die zu der entlegenen, einzeln im Osten abgesonderten Insel Pascha Besitz genommen. Seine Sprache zeugt von seiner Herkunst. Seine Sitten, Bräuche und Künste denten darauf, seine Hansthiere und untsbaren Gewächse, die ihm überall gesosst sind und die sämmtlich der alten Welt angehören, sagen uns die Küste, von der er sie mitgebracht.\*)

Es sinden sich das Zuderrohr, der Pisang, der Papiers Mausbeerbaum, der Hibiscus populneus, die Gilbwurz, der Flasschenklirdiß, die Arum-Arten, Jamswurzeln und süßen Bataten, unter den Thieren endlich das Huhn auf der Oster-Insel; der Brodsruchtbaum und andere Gewächse, das Schwein und der Hund dis auf den Gesellschaftss, Marquesass und Sandwickschieln. Das Schwein scheint auf den niedern Inseln sich nicht erhalten zu können. NeusSeeland hatte nur den Hund, die Freundschaftsschieln nur das Schwein, aber der Hund war dem Namen nach (Ghuri nach Forster, Gooli nach Mariner) daselbst bekannt, und wir glauben in dem Worte Girn auf Nadack denselben Namen und eine ähnliche überlieserte Kenntsniß desselben Thieres gefunden zu haben. Das Schwein und der Hund feblen auf allen Inseln der ersten Brovinz.

Die Bereitung bes auf allen Inseln üblichen Bastzeuges hat zuerst Bigafetta auf Tibor (Molukken-Inseln) beschrieben,

<sup>\*)</sup> Es ift unentschieben, ob das Schwein und der Hund nicht in Thile vorgefunden worden, und Hund dibt hat bewiesen, daß die Musa (der Bisang) in Mexico einheimisch war, bevor die afrikanisch von den canarischen Inseln (im Jahre 1516) nach Westinden überbracht wurde. Der Brodrucht-baum und der Papier-Mausbeerbaum gehören entschieden ansschließlich Itasien an, wo die verwandten Arten noch allein vorkommen. Das indische Zuderrohr ist im Mittesatter nach Sicilien, von uns nach Amerika verpstanzt worden. Berschiedene Arten Arum, Dioscorea, Convolvulus und Ipomoea (Taro, Jams und Bataten) kommen in beiden Weltsbeiten vor und ersorden eine schärfere Unterludung, in die sich einzulassen kaum hier verbietet.

und derselbe zeigt uns die Bisapas seiner Zeit mit den burchbohrten und erweiterten Ohrlappen, wie Forster die Bewohner der Oster-Insel gesunden, eine Mode, die diese zu unserer Zeit bereits verlassen und die wir auf Nadack und den Carolinen-Inseln noch herrschend gesunden haben.

Man wird wohl vergeblich versuchen, die beiligen, vielfach verwehrenden Sitten und Gesetze bes Tabu, welche bie Geschlech= ter absondern, zwischen ben Rlaffen des Bolks unumfiöfiliche Scheibemauern erbeben und bei ben verschiedenen Bolferschaften verschieden, bei allen in bemselben Beift bie Grundfesten ber geselligen Ordnung find, zu einem Brincip und einer Quelle zuruduführen und biefe Menschen-Satungen in ihrem Zusammenhang zu verstehen, ober fie von bem religiösen und Civil-Suffem anderer bekannten Nationen berguleiten. - Sier fehlt bie Schrift: und wer vermöchte, hatten wir nicht bas geschriebene Dofument zur Sand, aus ben ähnlichen Berboten und Bräuchen ber Juben ben milben Beift ber mosaischen Besetzgebung wieder zu finden, bie auch dem Thier ein wohl abgemessenes Recht anerkennt, und worin uns übrigens noch die Idee von rein und unrein unbegründet erscheint\*). Wir find außerbem weit entfernt anzunehmen, baf jede Civil- ober religioje Ordnung als ein vollendetes Gange aus Ginem Beift hervorgegangen fei; folden Bau führt öfters bie Geschichte aus, bie vom Zufall bie Steine gu bemfelben empfängt. Und seben wir nicht felbst ben bloben Menschen aus einer rein geistigen Religion zum Polytheismus zuritctfebren und sein eitles irbisches Vertrauen bem materiellen Gegenftanbe, bem Stein, bem Holze zuwenden? Wird es nicht uns felbst wie andern Bölkern ber Welt leichter, ber Zauberei, ber Liige und bem Wort zu glauben, als bem Geifte anzuhängen?

Die unter ben Insulanern ber Sübsee so tief eingewurzelte

<sup>\*)</sup> Wir erinnern beiläufig, ohne etwas baraus zu folgern, baß bas Wort Tabu mit gleichem Sinn als auf ben Sübsee-Inseln in den mosaischen Büchern vorkommt, welches von den Gelehrten nicht unbeachtet geblieben ift.

Ungleichheit ber Bolkklassen, die besondere Heiligkeit etsicher Familien und Bersonen, die von Bermögen und Civilmacht unsabhängig sind, erinnern unwillkürlich an Indien. Der Einwurf ist unzulässig, daß die besonderen Kasten Indien's besonderen Gewerben, Lebensweisen u. s. w. ergeben sind. Solche Ausscheidung kann auf diesen Inseln nicht statt sinden.

Der freiwillige Tob ber Gattin bei ber Bestattung bes Gatten auf ben Fiji-Inseln und bie ähnliche Sitte in ber Familie bes Tooitonga zu Tonga beutet eben auch auf Indien\*).

Bringt man nun die Frage in Anregung, wie und zu welcher Zeit ein ursprünglich afiatisches Volk sich gegen ben Lauf ber Winde, seine Sausthiere und nütslichen Gewächse mit sich bringend, auf die entlegensten Infeln bes großen Ocean's verstreut hat; wie ba in ihrer Abgeschiedenheit bie verschiedenen Bolfericaften noch ähnliche Sitten und gleiche Rünfte bewahren und bei bem Mangel ber Schrift, bie allein bie Sprache in ihrer Wanbelbarkeit festzuhalten im Stande icheint, und bei bem Brauche willfilrlicher Sprachneuerungen bennoch nur eine gemeinsame Mundart reden: so stehen wir in unserer Unwissenheit blos. Die erwähnten Umffande beweisen eine gleichzeitige Auswande= rung von einem Punkte aus und icheinen auf eine neuere Epoche zu beuten; bie Kindheit aber ber Sprache und in mancher Sinficht bes Bolfes felbst scheinen ben Zeitpunkt in ein graues Alterthum zu tauchen. Unfere erften Seefahrer haben bie Bolter ber Silbsee in bem Zustande gefunden, worin fie noch find.

Monsons und Stürme verschlagen die Seefahrer der Carostinen, wie nach Westen, so nach Often und häusig dis nach Nasdas gegen den 180° der Länge von Greenwich. Wir können ums leicht von der Bevölkerung dieser Inseln Nechenschaft geben. Aber wir sinden in dieser Provinz verschieden redende Bölkersichaften, die eine ausgebildetere Schiffsahrt auszeichnet und die keine Hausthiere besitzen. Es ist nur auf Nadack der Name des

<sup>\*)</sup> Mariner's Tonga I. p. 330.

Hundes in dem öftlichen Dialekte bekannt\*). Diese Bölkerschaften scheinen, bei sonstiger Achnlichkeit und vielleicht bezeichnetem Uebergang der Sprachen, die öftlichern Inseln des großen Ocean's von den westlichen Landen eher abzusondern als zu verbinden.

Die Meinung Zusiiga's\*\*) und berer, welche die Bevölserung ber Inseln des großen Ocean's nach dem Laufe der Passatwinde von Osten gegen Westen, von Amerika gegen Asien herzuleiten und zu erklären versucht haben, ist widerlegt.

Falls es sich aus ber Untersuchung ergeben sollte, daß hinreichende Gründe wirklich vorhanden sind, in den Bewohnern
von Sild-Amerika und den Insulamern des großen Ocean's oder
den Bölkern von Ost-Assien dasselbe Urvolk und in ihren Sprachen dieselbe Stammsprache zu erkennen, so würden vielmehr
nach Molina's Meinung die Bewohner der neuen Welt von
der alten Welt über das Meer herzuseiten sein — sei es über
die Inselkette der zweiten Provinz und gegen den Lanf der Passatz, sei es über Neu-Seeland und unter dem Neiche der wechselnden Winde.

Wir beseitigen zuwörderst die Bergleichung, die man anzustellen versucht hat zwischen den kolossalen Statuen der Insel Pascha und den Monumenten der peruvianischen Baukunst. Wir erkennen in jenen Figuren, die aus einem leichten vulkanischen Stein gebildet sind, nur die gewöhnlichen Idole, die auf den Morai der mehrsten Inseln zu finden sind und die auf den Sandwich-Inseln Akua, Götter, und auf den Gesellschafts-Inseln Tighi, Geister, Seelen, genannt werden.

Wir bemerken, daß die zunächst an der amerikanischen Küste gelegenen Inseln, die Galapagos, Juan Fernandez n. a. m., wie alle im atlantischen und indischen Ocean gelegenen, weit von

<sup>\*)</sup> Girn und Ghuri lassen sich nicht bestimmt von Kuyuk Malahu, Iro Bischa, Aso und Ayam Tagalog ableiten. Frio ober Lio der Sandwich-Inseln sind bem Bischa näher. \*\*) Im zweiten Kapitel ber Historia de las Philipinas.

bem festen Lande zerstreuten Landpunkte, ohne Bewohner waren; kein amerikanisches Bolk war ein Schiffervolk.

Zuniga stellt die Vermuthung auf, daß die Sprache der Arancaner und Patagonier\*) mit der Sprache der Philippinensnsseln im Wesentlichen übereinkommen müsse, und bauet, aller Mittel der Untersuchung entblößt, auf diese Voranssetzung fort. Dem ist aber nicht also \*\*\*).

Wir haben zwischen ben Wurzeln ber arancanischen Sprache und benen ber Stammsprache, Die uns beschäftigt bat, keine Uebereinstimmung gefunden. Die Zahlwörter, die Pronomina find andere. Man könnte wohl die Konjugation des Zeitwortes und die Deklination des Hauptwortes auf die Wurzel guruckführen, die stets unverändert bleibt und welcher nur Bartifeln angehängt werben, letztere werben aber ftets nachgesetzt, und in ber Art wie in bem Sinn ber Zusammensetzung waltet ein gang eigenthümlicher Geift, ber mit bem malavischen und tagalischen nichts Gemeinschaftliches bat. Die Person wird an bem Zeitwort und zwar an beffen Endung bezeichnet, die Bersonalendungen bleiben sich burch alle Zeiten vollkommen und burch alle Moben im Wesentlichen gleich. Es entstehen burch Ginschaltung verschiedener Bartifeln nach der Wurzel (nur wenige Prapositionen werben vor bieselbe gesett) eine Menge Konjugationen, worin bie Bebeutung verschiebentlich bedingt erscheint. Go negativ. frequentation. f. w. Es wird auch verschiedentlich in den transitiven Konjugationen (Transiciones ber spanischen Grammatiker) bas Objekt ber Sandlung, bas Bronomen Akkusativi, in bas

<sup>\*)</sup> Die Patagonier, die Puelci ober Puelcii, die Morgenländer, wie sie Arancaner nennen, gehören bekanntlich zu bem hilesischen Boll und reben bieselbe Sprache.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben über bie araucanische Sprache benutt:

Bern. Havestadt, Chilidugu, Monast. 1777.

Molina, Saggio sulla storia civile del Chili. Bologna 1787.

Mithridates 3. p. 408, und über bie Quichna=Sprace Mithridates 3. p. 519.

Zeitwort aufgenommen. Es wird gern ein Satz als Wurzel eines Zeitwortes behandelt und mit der Partikel der Zeit, der Endung, der Person u. s. w. versehen, so daß sich der Sinn in ein einziges Wort drängt. Aus so zusammengesetzten Zeitwörtern werden, wie aus einsachen, durch verschiedene Endungen abgeseitete Wörter gebildet. Das Arancanische hat in der Deklination und Konjugation einen Dual, aber es hat den doppelten Plural der ersten Person nicht, welchen die Quichua-Sprache in Peru mit den Sprachen Ostindien's gemein hat. Dieses Insammentressen ist aber auch in dem Auchhua blos zusällig und auf keine innere Berwandtschaft gegründet. Das Quichua ist dem Sprachstamme, der uns beschäftigt hat, eben so fremd als das Chilidugu, mit dem es dei aussaltender Verschiedenheit der Wurzeln wesentlich in der Grammatik übereinkommt und underkenndar zu demselben Sprachspstem gehört.

Die vollkommene Regelmäßigkeit der arancanischen Sprache, die ohne alle Anomala dem Gesetz wie der Kothwendigkeit solgt, zengt von einer ruhigen, ungestörten, selbstständigen Entwickelung, der keine fremde Beimischung oder Einwirkung Gewalt gethan hat. Die Endung an, die in der arancanischen Sprache öfters gehört wird und Zuniga zu täuschen beigetragen hat, ist von der gleichen Endung im Tagalischen völlig verschieden.

Böllig verschieden scheinen uns, wie die Sprachen, so die Bölker; und wir halten dafür, daß diese mit Necht zu verschiedenen Menschenracen zu zählen sind. Gemeinsame Züge vereinigen die Arancaner mit den übrigen amerikanischen Bölkern, wie die Insulaner des großen Ocean's mit den übrigen Bölkern der ostindischen Insulan, und es bleiben dei der Berschiedenheit der geselligen Ordnung, Sitten und Bränche nur zwei Punkte zu berücksichtigen, die allerdings die Ausmerssamkeit anzuregen geeignet sind und worüber wir, um den Standpunkt der Frage nicht zu verrücken, was uns übersiesert ist, mittheilen.

Das Schwein und ber Hund haben in ber araucanischen Sprache eigene Namen, ba die übrigen von den Spaniern ein-

geführten Thiere auch mit fremben Wörtern bezeichnet werben. Das Schwein heißt nach spanischer Nechtschreibung Chancho, nach italienischer Ciancio, zwei verschiebene Arten Hunde Quiltho und Thega; und Molina ist anzunehmen geneigt, daß sie vor dem Einfall der Spanier einheimisch gewesen und von den Urbewohnern von Westen her über das Meer gebracht worden. Der B. Acosta, der bald nach der Eroberung schrieb, wagt nicht zu entscheiden, ob das Schwein sich in Peru vorgesunden oder von den Europäern dahin gebracht worden sei; wir bemerken nur, daß die angesührten Namen den Sprachen der Sübsee und Ostindien's völlig fremd sind\*).

Burney in seiner Chronological History of the discoveries in the South Sea V. 3. ch. 5. p. 187. bringt eine Stelle von Henbrid Brouwer's voyagie near de Custen van Chili p. 72. in Anregung, wo eines Trankes ber Chilefer bei Balbivia erwähnt wird, Cawau, auch Schitie und von andern mit italienischer Orthographie Cici genannt, welcher wie ber Kava ober Ava ber Subfee bereitet wird und nur einer langern Gahrung bebarf. Die Burgel, aus ber man ibn bereitet, wird Inilie geheißen. Das Trinken bes Kava ift eine ben Bewohnern ber öftlichen Inseln eigenthümliche Sitte, Die auf ben Inseln ber erften Broving wie auf ben offindischen Inseln völlig unbekannt ift, obgleich die Pflanze baselbst vorkommt. Wir haben Piper methystieum auf Guajan und bas fehr ähnliche Piper latifolium auf Luçon gesammelt. Es ift nicht anzunehmen, bag biefes verberbliche Krant in Chile wachsen könne, boch möchten es andere erfeten, und wir gestehen, baf bie Uebereinstimmung bes namens auffallend ift. Wir finden übrigens in Molina nichts über biefen Trank.

Burney, am angeführten Ort, sucht zwischen bem arau-

<sup>\*)</sup> Das Schwein heißt Malahu Babi, Tagalog und Bifaha Babui, in ben Sprachen ber Sibfee Bua, Buacca, Buaha und Pua. Für ben Namen bes Hundes vergleiche eine vorhergehende Note.

canischen Poncho und der Reidertracht der Insulaner des großen Ocean's eine Aehnlichkeit, die wir nicht finden; und wir können kein größeres Gewicht auf eine schwankende Sage der Araucaner legen, nach der sie vom Westen herstammen, indem sie eine andere vom Norden herwandern läßt und wieder eine andere sie als Eingeborene der Erde schildert, die sie bewohnen.

Das Resultat unseres Studiums sowohl ber Geschichte als ber Natur ift, uns ben Menschen sehr jung auf biefer alten Erbe vorzustellen. In den Schichten der Berge liegen die Trümmer einer ältern Welt wie Sieroglyphen begraben, Die Gewäffer gieben fich gurud, Thiere und Bflangen verbreiten fich von verschiebenen Bunkten aus in verschiebenen Richtungen über bie Oberfläche ber Erbe, die Berge werben die Länderscheiben. Der Mensch steigt von seiner Wiege, dem Rücken von Afien berab und nimmt nach allen Seiten vorschreitend bas feste Land in Befit; er verbreitet sich im Beften über Afrita, wo bie Sonne ben Neger färbt, und über Europa, wo später eingewanderte Stämme in breifacher Bunge unverfennbar bie Sprache Inbien's reben \*). Der Papua auf ben öftlichen unter ber Linie gelegenen Ländern erleidet unter gleicher Einwirkung Diefelbe Beränderung als der Afrikaner, ober gebort vielleicht mit ihm gu Ginem Stamm. Der Chineje bleibt in Oft-Afien unwanbelbar. Andere Stämme verbreiten fich im Norden von Mfien. bie R. D. Spitze ber alten Welt babnet zu ber neuen bie Straffe. - bier zerftreuen und entfremben fich die Bölkerschaften, eine gewisse Aehnlichkeit läßt uns einen gemeinsamen Menschenftamm annehmen, aber bie Sprachen haben fich völlig von einander getrennt. Die Geschichte zeigt uns noch in frischem Anbenken einen Bölferstrom, ber itber bie Ebene von Mexico von Norden gegen Siiben fich fortergießt, andere Stämme vor fich ber ver-

<sup>\*)</sup> Autochthonen kann man in Europa nur die Kantabrer und Kelten nennen und nur in sofern sich ihre Einwanderung und Abstammung nicht nachweisen läßt. — Der tichudische Boltsstamm läßt sich auf andere assatische zurücksühren.

scheucht, Monumente seines Ueberganges hinter sich läßt und Erinnerungen feines Geburtslandes, bes hoben Afien's, treulich bewahrt \*). - Ein anderer Stamm, Die Eskimos, beren Gesichtsbildung uns die mongolische und dinesische Menschenrace verräth, ergießt fich von Nord-Affen über ben nördlichen Saum von Amerika bis Grönland hin und bewahrt in beiben Welttheilen eine gleiche Sprache, gleiche Lebensweise und gleiche Rilnste. Endlich ergießt fich von ber G. D. Spitze Afien's ein flibnes Schiffervolf, die malavische Race, über die Wohnsitze ber Papuas bin, bis über die öftlichsten, abgelegensten Infeln bes großen Ocean's, und die Frage wird in Anregung gebracht: ob auch im Gilben ber Linie ber Menich fich auf Schiffen von ber alten nach ber neuen Welt ben Uebergang gebahnt?

Wir ahnen, bag, wer mit gehörigen Renntniffen gerüftet alle Sprachen bes rebenben Menschen überschauen und vergleichen konnte, in ihnen nur verschiebene, aus Giner Quelle abgeleitete Mundarten erkennen würde und Wurzeln und Formen zu Einem Stamme zurückzuführen vermöchte.

Sansteil und ben europäischen Sprachen von ber linken Burd gu ober-rechten geschrieben werden. Dem widersprächt Lenbent das

reien von ben Malaven erborgt. Die Malaven baber mit bem \*) Humboldt, Vues des Cordilleres p. 152. etc.

# Das tagalische Alphabet.

Das erfte ift entschut aus bem Compendio de la Arte de la lengua Tagala por el padre Fr. Gaspar de San Augustin. Segunda impression. Sampaloe 1787.

Das zweite aus ber Arte de la lengua Bisaya de la provincia de Leyte por el P. Domingo Ezguerra de la comp. de Jesus, reimpressa en Manila 1747.

Das britte aus einer Arte de la lengua Bisaya. Mannsstript. Die Tagalisten stimmen barin überein, diese Schristzige seien von den Malayen erborgt. Die Malayen haben mit dem Islamismus die arabische Schrift angenommen, aber die undeslehrten Bölser vom Innern von Sumatra und Java bedienen sich noch der Alphabete, die auf den Grundsätzen des Sanskrit oder Deva-nagri bernhen und nach Marsden\*) gleich dem Sanskrit und den enropäischen Sprachen von der linken Hand zu der rechten geschrieben werden. Dem widerspricht Lepden; das Alphabet von Java wird nach ihm von der Rechten zur Linken geschrieben, und das Batta-Alphabet auf Sumatra von unten nach oben, in einer der der Chinesen völlig entgegengesetzen Ordung. Die Battaschrift wird auf Bäume ober Stäbe mit dem Cris eingeschnitten; das Lampung und Rajang sind Abänderungen davon, die auf andere Materialien in anderer Ordung ge-

<sup>\*)</sup> Grammar of the malayan language by W. Marsden. London 1812.

schrieben werben. Das Bugis auf Celebes scheint in Betreff ber Ordnung, in der es geschrieben wird, mit dem Javanischen übersein zu kommen\*).

Wir haben uns nichts von bem verschaffen können ober auch nur zur Ansicht bekommen, was mit tagalischen Charakteren gebruckt worden ift, und nichts Geschriebenes. Obgleich diese Schrift in entlegenen Provinzen noch nicht außer Brauch ist, hat ums Niemand in Manisa darüber Auskunft geben können, und die Tagalisten sassen in Zweisel über die Ordnung, in der sie geschrieben wird\*\*).

In welcher Ordnung auch die erwähnten Aphabete geschrieben werben, das indianische Schriftspstem ist in ihnen nicht zu verkennen. Die Schrift der Tagalen scheint, in hinsicht auf Bokale, die einsachste und unvollkommenste zu sein\*\*\*).

Ki, ke. Ku, ko. etc.

<sup>\*)</sup> Asiatic researches Vol. 10. Lond. Edit. p. 168. on the languages and literature of the Indo-Chinese nations by T. Leyden p. 190. 193, 205.

<sup>\*\*\*)</sup> El modo de escribir era formando los renglones de alto abajo, empexando por la isquierda y acabando por la derecha, al modo de los Hebreos y Chinos sus caracteres eran enteramente diversos de los nuestros, no tenian vocales etc. Historia de Philipinas por Fr. J. Martinez de Zuñiga. Sampaloc 1803. p. 30. "Die Art zu schreiben war, bilbend bie Zeilen von oben nach unten, ansangend von ber Linten und endigend zur Rechten, nach Art der Here Sebräer und Chinesen; ihre Charattere waren von den unsern ganz verschieden, sie hatten keine Botale u. s. w. (ohne Kunstination.) — So lian antes de agora (y aun muchos oy dia) escrivir de abajo hazia arriba, poniendo el primer renglon hazia la mano izquierda. Ezguerra l. c. p. 1. "Sie psiegten in vorigen Zeiten (wie Biele jett noch thun) von unten nach oben zu schreiben, seyend die erste zur linten Hand. "Sie schreiben auf Bambus, Balmen- ober Psignagblätter" Poblacion de Manila.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Bergleichungstafeln ber Schriftarten verschiebener Bölker von C. B. Bittner. 2. Aufl. Göttlingen 1779, wo bas Tagalische auf ben fünf ersten Tafeln bie 43. Säule, auf ber 6. bie 23., und auf ber 7. bie 21. einnimmt. Der barauf Bezug habende Tert festt.

|          |         | in Sava | s tim ,            | Ten mire  | gef.Ic. | n der e             | O. U      |
|----------|---------|---------|--------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|
|          | redu 1. | 4       | 3                  | mas m     | 2       |                     | 3         |
|          | 2,      | 1       | 2/2                | Tichts of | 2       | thing be            | 3         |
|          | 3.      | 1/2     | Musture<br>Austure | U         | y       | entlegen<br>nv in d | 3         |
|          |         |         |                    |           |         |                     |           |
|          | В.      | K.C.    | D.R.               | eid dun   | Ng      | g. and I            | I. L.     |
| 1.       | 0       | 出       | SS                 | 37        | , 5     | 9 C                 | ०५        |
|          |         |         |                    |           |         |                     | 03        |
|          |         |         |                    |           |         |                     | 0 3       |
| -Sun s   |         |         |                    |           |         |                     | Hebrees y |
|          |         |         |                    | S.        |         |                     |           |
|          |         |         |                    | V3        |         | establishment.      | 03        |
|          |         |         |                    | n         |         |                     |           |
| 3.       | V       | 3       | 12                 | 13        | U       | U                   | 1000      |
|          |         |         |                    |           |         |                     |           |
| $\omega$ |         |         |                    |           |         |                     | Ka.       |
|          |         | L Ki,   | ke.                | 玩         | ku, ko  | etc.                |           |

# Bofabularium

ber Diakekte Chamori (Marianen = Inseln) und von Cap, Ulea und Raback.

# Anmerkung.

Wir haben den Laut mit unsern dentschen Buchstaden, so weit sie hinreichten, zu masen versucht. Einen Mittelsaut zwisschen A und O haben wir Ä, ein sehr offenes e (das französsische ai — j'aimais) Ä, eine den französsischen Nasen-Lauten sehr nah kommende Endung — ng geschrieben. Wir haben sir das deutsche W das einsache B gebraucht und aus dem englischen Alphabet das W und das th sir verwandte Laute entsehnt. Das j oder g der Franzosen, m der Russen, kommt blos in dem Worte Nagen vor.

Der Accent fällt meift auf die letzte Sylbe. Wo sonft Mitlauter sich begegnen ober sich häusen würden, scheint ein gleitenber Selbstlauter euphonisch eingeschaltet zu werden.

Daß übrigens keiner der Fehler, denen wir in ähnlichen Arbeiten mit Rachsicht begegnen, umgangen werden konnte, brauchen wir wohl nicht erst zu erinnern. Undermeiblicher Missverständnisse nicht zu gedenken, ist unsern Kechtschreibung schwankend, wie selbst die Anssprache unseres Lehrers in ihm fremden Sprachen unzuderlässig war. Wir hörten auf Radack Medid, Irud, Dile, — Kadu sprach Mesid, Irus, Thile aus. Wir waren stets zwischen D, th und s, zwischen ch, k und g u. s. wzweiselhaft. Bon sehteren Buchstaden scheinen ch oder k am Ende eines Wortes hart zu klingen und in der Verbindung in ein weicheres g überzugehen. Ingach. — Ingaga gamelate Rossia. Ich verstehe nicht. — Ich verstehe nicht die Sprache Russland.

ber Dialette Chamori (Marianen=Infeln) und von Cap, Ulea und Rabad.

| Reise.<br>Item nach einem Spanier<br>Wanuskript.                                                                                  | Dita<br>Teetu<br>Teetey<br>Oa<br>Oim<br>Majo<br>Vis<br>Vay<br>Vthi<br>Magot                                                              | Rabad. Buon Buon Buo Bilin Emmen                                                                                                                  | Dildinu<br>Dildimemduon<br>Eidinu<br>Eidinemduon<br>Tjabudjet u. Tjongaul. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | UYea Eoth I Rü I Äl I Fahn I Lim I                                                                                                                | mett fie                                                                   |
| 3 a h f e n. Bur Bergleichung und zur Ergünzung der Apel in Cook's dritter Pandpang Bilanja Pelev-Aslands b den hantischen Arkes. | and ble scatte Sino                                                                                                                      | Carolineninieln (Mea) Mach Miljon im Duff 1797. Nach beutider Rechtscheib. Eiota (Pota) Ruo<br>Totu<br>Teia                                       | Honu Feizu Warto Hivo Segga                                                |
| 2 a<br>r Ergänzı<br>Bif<br>tes.                                                                                                   | Usa unb S<br>Duha<br>Tolo<br>Upat<br>Lima<br>Unum<br>Pito<br>Valo<br>Siam<br>Polo                                                        | Eap 1<br>Rep<br>Ru<br>Thalep<br>Eninger<br>Lahl                                                                                                   | Nel<br>Medelip<br>Meruk<br>Merep<br>Ragach                                 |
| 7                                                                                                                                 | Ontopalen internet                                                                                                                       | Bahlen eines gewissen gemanges (Faden) in der-<br>seinnages (Faden) in der-<br>felden Spräche.<br>Tac hatim<br>Tac hugua<br>Tac tulum<br>Tac faum |                                                                            |
| Tagalog                                                                                                                           | 1. Ysa<br>2. Dalva unb Dal<br>2. Dalva unb Dal<br>4. Apat<br>6. Liniâ<br>6. Liniâ<br>7. Pitô<br>7. Pitô<br>8. Siyam<br>10. Pelô unb Povô | Chamori 1. Hatijai 2. Huguijai 3. Totguijai 4. Patfatai 5. Limiai                                                                                 | 6. Gonmijai<br>7. Fedguijai<br>8. Gnalguijai<br>9. Siguijai<br>10. Manutai |

| Rabad.   | Tjabudjemeduon Tjabudjemeento Tjabudjemeento Tjabudjemeento Tjabudjemeelilin Tjabudje Tjabudje Duonot Duonot Duonot Duonot Neu čilinen žilein. Žile cilinoten Tjabugi Duonot Duonot Duonot Duonot Duonot Duonot Tjabugi Duonot Duo | Rabad.<br>Atan<br>Irio<br>Bpada                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ulea.    | 11.  12.  13.  14.  15.  15.  16.  16.  17.  18.  18.  18.  18.  18.  19.  19.  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gap. Illea.<br>Waoresingen Ätan<br>Eretam Ilomäut<br>Wutävan Tamaurel |
| Gap.     | Repudegach Thalepanath Eningenath Lahlonath Nedelipenath Medelipenath Medelipenath Merebenath Merebenath Rasi Tarep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chamori.<br>Nahan B                                                   |
| Chamori. | H 11.  12.  13.  14.  15.  16.  16.  17.  18.  20. Huguanafulu 30. Tulungafulu 30. Tulungafulu 60. Gonumasfulu 60. Gonumasfulu 80. Gaslungafulu 80. Siguanafulu 80. Siguanafulu 100. Manud mib Gatus 120. 140. 160. 180. 200. 1000. Tjalan 2ffein 8 Anne et fu ng. 3m zabadijden 8 Kune et fu ng. 3m zabadijden 8 Kune et fu ng. 3m zabadijden 8 Kune et fu ng. 3m zabadijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Rame. Wie heist bas?<br>Ausrusserung<br>s bes Unwillens           |

|                           |                                                            |                                                                                                                                                            | -0-                                                    | 59 02                                                                 | of co                                                   |                                   |                            |                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nga Rabad.                | Inga (und auf den jud=<br>lichen Gruppen) Ja<br>Emo und Ap | Eitolok<br>Jageach                                                                                                                                         | Gidien Anis mne jeo!<br>Jeo!                           | Måmoan<br>Goen<br>Wothagedig<br>Maggani                               | Emethackwarr<br>Methackwarr<br>Worra                    | Koriak                            | Medja                      | Medimedi<br>Talengel<br>Rungerung<br>Wathu<br>Ensangi<br>Langin     |
| ulea.<br>Ngang            | Tabu zu Buluath<br>Ehin                                    | Tari Torna Torna Tautup Tautup Tautup Tautup Ulea, Ju Felsis, Rongeli, Mogemug u. Ulea, Ju Felsis, Rongeli, Ju Lamu- noole i Filsith, Fuses on Proje 1 and | Wareganam gure<br>Tautup!                              | Måmoan<br>Kagel<br>Ta                                                 | Methackitim<br>Timui                                    | Elsål                             | Matai                      | Kolomethoa<br>Talengel<br>Erungerung<br>Wathel<br>Easangi           |
| Cap.<br>Igagk             | Matamat                                                    | Tari<br>Tautup<br>Engalap berfelbe 31<br>Ulea. 3u Feis:                                                                                                    |                                                        | Pimohn<br>Kainim<br>Ratta<br>Äthu                                     | Elingeng<br>Lalügel                                     | Räp                               | Eauteg                     | Mutangarangai<br>Ilig<br>Gorungar<br>Busemun<br>Foloboun<br>Langach |
| Chamori.<br>Guaho<br>Hago | Ahe                                                        |                                                                                                                                                            | Anti                                                   | Lahi<br>Tatautau<br>Haga                                              | Ulu<br>Gapunulu                                         | Gapu<br>Pulu<br>Atschai, auch bas | Mata, auch bas Ge-<br>fict | Atan<br>Talanja<br>Hungug<br>Guihin<br>Patjud                       |
| 984<br>94                 | Nein, auch Berbot                                          | Es giebt keins, es fehlt<br>Gott<br>Der Name bes Gottes                                                                                                    | Anruf beim Opfern<br>Das Borf wiederhott:<br>Die Seele | Der Mann — Mensch<br>Der Körper<br>Das Blut<br>Der Schneifi (f. warm) | Der Kopf<br>Das Haupthau<br>Mes iftenfrant Sanen Feiskt | Der Bart                          | Die Angen                  | Sehen<br>Die Ohren<br>Die Nafe<br>Riechen<br>Der Mund               |

| Nir<br>Nir<br>Lucle<br>Wuruwen<br>Ugel<br>Sien<br>Sien<br>Bän<br>Laperinepeï | Thanetheri Nen Leporinen Gora umb Redini Thithi                                | Lail<br>Elibesien (vgf. Groß)<br>Emesalesal<br>Taman<br>Rehn<br>Nagen<br>Taraman<br>Lerrick            | San Mutr auf Mas<br>Sathen bad unter@es<br>Inén fidwifern ilis<br>Nasi Céd-Benber,<br>Sédmefer.   | Sera<br>Elallap                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ulfea.<br>Nir.<br>Luel<br>Uwal<br>Uwal<br>Siel<br>Bäil<br>Humutel            | Kasthel<br>Kasthelep<br>Petchi<br>Patcpatelpetchi<br>Täbut, ju Feis:<br>Feivil | Sasiel<br>Sasiel<br>Sasienelau<br>Tanan<br>Nagen<br>Taraman                                            | Usi<br>Molles<br>Usel<br>Moengel<br>Lå-eul                                                        | Marer<br>Malellap                                                          |
| © α γ.  Mulech Athaen Ligung Nigerungoren Thugunim Pach Karovinarine-        | Puggin<br>Puggin<br>Wagulinegah<br>Ai<br>Garoverevin<br>Wupin                  | Kaithien Korgool Tamangen Langelin Vagk Waith                                                          | Tathangen<br>Ngani<br>Wain<br>Olagen<br>Fagk (f. Rinb)                                            | Tafaveil<br>Pelewider                                                      |
| Chamori.<br>Nifin<br>Hula<br>Hagga<br>Hauf<br>Tudjan<br>Kanai                | Kalulud<br>Tamagath<br>Adding<br>Palauan<br>Susu                               | Pogsai<br>Pogsai<br>Tein Bort vorhan=<br>ben                                                           |                                                                                                   | Atjama, jeht meist<br>nur für Liebenbe<br>(ber, die Gelieb=<br>te) üblich. |
| Die Schne<br>Der Schne<br>Der Beuff<br>Der Bruft<br>Der Bruft<br>Der Bruft   | Die Finger<br>Dor Dammen<br>Dos Bein<br>Dor File<br>Dos Beib<br>Die Wiffle     | Sir Dilling<br>Gedingen<br>Gedinen, and Eier legen<br>Der Bater }<br>Das Kind<br>Das Kind<br>Das Maden | Avillinge (??)<br>Der ülrefte Sohn<br>Die jüngren<br>Die Lohter<br>* An Kindesffatt annehmen<br>* | Die Freunde (bie verbrüberten)<br>Der Greis                                |

|                                                                                                                   |                                                                             | -0-50                                                                                     | 84 6                                                            | -0-                                     |                                                           |                                                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rabad.<br>Enning<br>Irud dder Irus, Tamohn<br>içdon eingeliber. Au-<br>gerbem (deinen ver-<br>istiebene Benennun- | gen eine Kangord=<br>nung unter ben Frus<br>angubeuten.<br>Armesuan<br>Loma | Ruwéwe<br>Gamelat<br>Kosalage<br>Usala                                                    | Ingaen<br>Tattigalai<br>Riap<br>Lamuit<br>Mosai ) Gr iüt trinit | Mogit<br>Bogit<br>Gagit                 | Gisäsirick<br>Läsoch<br>Kabudri<br>Kalamnie               | Mojamuje<br>Eberi                                                                        | Wailok<br>Waidok<br>Gollali                |
| Gap. Ultea.<br>Waitketihk Oaétit<br>Plu Jamohn 3u Lamohn<br>Ratulwell. 3u Pelli: Ruwach (Ru-<br>pack Wilson).     | Malegaffageu                                                                | Emmate<br>Säokapatapat<br>Kogela<br>Ügüla<br>Itterel                                      | Kapatapat<br>Tangiel<br>Tataul<br>Mogai                         | Por                                     | Tattegalai<br>Kassiso<br>Bulii, 3uFeis: Choli<br>Kalamuie | Eamuje<br>Emelega                                                                        | Galloch<br>Maiga<br>Vosangahsog            |
| Eap. Waitiketink Pilu Su Lamuniur, Ke Ratulweli. Su pack Wilson).                                                 | Tonepinau                                                                   | Botalip<br>Rewomaringach<br>Komenang<br>Kümenang<br>Tharonang                             | Marangach<br>Fanwach<br>Taulul<br>Thamunemun                    | Thachu                                  | Fiwotuguai<br>Pigofanai<br>Mugol<br>Areganam              | Uaraifanam<br>Wairi<br>Mobel                                                             | Meongrai<br>Mahnemupinning                 |
| Chamori.<br>Tjamoro                                                                                               |                                                                             | endros magema                                                                             | Agang<br>Tjumatju                                               | Guminim                                 | Tjuli<br>Nahe                                             | Fahan<br>Mungajo<br>Humanan                                                              | Manaila<br>Maila, fomm her!<br>maila quini |
| Der Jüngling<br>Ein Chef                                                                                          | Der aus bem Bolle<br>Leute, Menschen<br>Eine Miggeburt, natürliche          | Mißbildung, ein Krüppel<br>Eine Sprache, ein Wort<br>Verfleheft Du?<br>Ich verflehe nicht | Reben, sprecen<br>Schweigen<br>Schreien                         | Einen Cocos trinten<br>Zu eifen farborn | Begehren andere Dinge<br>Rehmen<br>Geben                  | acaufen, canjoen<br>Ist vill nicht<br>Legendwo jein, bleiben, fich<br>aufhalten<br>Geben | Kommen<br>Jemanden holen, rufen            |

| Rabad.   | Oathigit         | Besseh                    | Theser               | Gäloch   |           | Ewong                       | Sithiet   | Wawu               | Mö       | Mädur      | Thanack  |           |                               | Giomicoratic              | Lea       | Atang     |             | Mussi   | Menuna   | Hubiich      | Essoch     |         |                   | Irir               |                    | Äo                 | Agomit, and Mahad | unter Männern nicht | Gehli [üblid. |  |
|----------|------------------|---------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|----------|------------|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|--------------|------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| ulea.    | Kowalaia         | Thousant                  | Therr                | Ludt     | our ,     | Täparack                    | Süsach    | Ülloch             | Mauloch  | Keloch     | Thal     |           |                               | Shapitoti adil            | Malikowot | Kawasinng | The Charles | Mussi   | Lagerach | Resumith     | Emma       |         |                   | Moe unb Ethat.     | an Feis: Rub       | Möck               | Peissono          |                     | Kowaru        |  |
| Eap.     | Thingamanangan   | Mananoolano               | Minnill              | Mooch    |           | Idol                        | Tüling    | Mal (und ichlafen) | Pingesül | Dnadna     | Lickai   |           |                               | ALL PROPERTY.             | Minimin   | Thingejur | Manage Hang | Ungut   | Tautol   | Kopethican   | Ettamera   |         |                   | Catal-officit      | and and            | Kotau              | Farai             |                     | Mogawornaök   |  |
| Chambri. |                  | Adju                      | Malago               | Ontario  | Mamockat  |                             | Tumotughe | Umassum            |          | Mahigu     | Manguiff | Magmata   |                               | Pangun                    | Tschali   | Tangis    | Tumatangis  |         |          |              |            | Laulau  | Laulaulau         | Kassass            | A DOUBLE           |                    |                   |                     |               |  |
|          | Wo gehft Du hin? | Dahin (den Weg zu werzen) | Stiellelli<br>Ganfon | Springen | Schreiten | Straucheln, fallen im Geben | Stehen    | Light              | Gähnen   | Cich recen | Träumen  | Aufwachen | Erweden (it. ein umgeschlage= | nes Boot wieber umwenben) | Lachen    | Weinen    | Er weint    | Milejen | Supen    | Rid fiirdten | Sid idämen | Bittern | Einer ber zittert | Proten and rasheln | madau hum (magana) | Tatuiren, zeichnen | ber Masen         |                     | Biegen        |  |

| Rosai Epoosach Mutemut Ejector Elip Lick Etageet Ottatal Chuseni Ediaghu Emmedack Emmedack Femmedack Bemmedack Bennera Lirro Egebasur Egeorick Erocra Ennora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ropi<br>Katarra<br>Katarra<br>Katarra<br>Katori<br>Ilamoùt<br>Teitolop<br>Edolep, 3u Feis:<br>Malilop.<br>Edistr, 3u Feis:<br>Taraman.<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Theusach<br>Egepel<br>Gillmera<br>Giltschägel<br>Egpel<br>Egpel<br>Egpel<br>Egpel<br>Egpel<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Ölids<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith<br>Egetigith |
| Autori. Gap. K  Mutary K  Muthap K  Jertam III  III Weor Eg  III Watich Ec  Otoliang Otawut Otawut  Otawut Otawut  Muta Tahanich En  Kaitii Sa  Valamith En  Wanegliei Gi  Malick Eg  Wowaut Ep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chamori.  Mauli Abbale Abbale Diddini Meggal Dankulu Dikiki  Malango Agapa Akagui Paggum Amku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brechen Reißen Gehnetben Ghueben Ghoten von Menicen Wong Wong Siel Groep Rein Dood Riebrig Dood Riebrig Doon, über Ghueb, über Ghueb, über Ghueb Rean Rean Rean Rean Rean Rean Rein Rein Rein Rein Rein Rein Rein Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Rabad. Egalethilith Ebaueran Benevan Benevan Beneit Eddo Idi Ghn Ebesigk Jitéo Imadirdir Manimaniimüteh Imiteh Mari Kave Ellil Tjaponele Wrash Gillbilip Adi Ringesipinen Pinneneme Bip Pinneneme Bip Pinneneme Bip Pinneneme Gained Gained Gained Gained Gained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ulfea. Enlui Emetavan Emetavan Emetavan Detoilep Laimai Leimai Esaolog Iga Igala Egarep Mathailai Sâsegh Kaulii Kaulii Kaulii Tilleg Katlevi Jeli Jeli Jeli Jeli Jeli Jeli Jeli Jel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cap. Otapalo Emetavan Bogarathan Kaivel Eroi Tharn Tabuel Mican Mican Misan Tabuel Misan Tabuel Misan Tabuel Misan Tabuel Misan Misan Misan Matamal Taillagk Min Matamal Taillagk Min Matamal Kaul Taillagk Min Matamal Matamal Matamal Matamal Matamal Matamal Matamal Matamasai Lebit Febit Turan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chamori. Punn Matai Manni<br>Gugudanun Fudfud Gruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Balenförnig Bealantig Flack Berny Act in Zeit ober Ranm, feur, alt in Zeit ober Ranm, feur, alt in Zeit ober Ranm, feur, alt in Zeiten Ranh, gienen, einen raufen Schelten, gienen, einen raufen Schelten Kampf, krieg Der Kamffruch, item bie Schelten Ranhf, krieg Der Kommel Schelten Rechfen R |

| Rabad.                       | Mäl                        | Miré<br>Sisür                                                        | Bogebog<br>Ragäloll<br>Timetim                                                   | Ticketick<br>Dilledill                         | Tapi .   | Komällis<br>Pellepel<br>Maremar<br>Worr                                              | Sagi                                                                  | Mudirdir<br>Thibidja                                                         | Gäth                                        | Oa<br>Gisu                                       | Ú Sala angla a |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ulea.                        | Parang                     | Tété<br>Moil                                                         | Sar<br>Fasitte<br>Taité                                                          | Falla                                          | Tapi     | Lovis<br>Kabulipeu<br>Maremar<br>Wot<br>Mang                                         | Sagi                                                                  | Kapellepel<br>Kapellepel                                                     | Rahn<br>Gau<br>Uch                          | Oa<br>Gkeus                                      | BIR BIRD                                                                                                       |
| Cap.                         | Uasai                      | Matai<br>Kol                                                         | Ear<br>Tamathelai<br>Musum                                                       | Mutoi<br>Munevit                               | Thawi    | Eoagil<br>Iliau<br>Maremar<br>Tharau<br>War                                          | War<br>Waigi                                                          | Thoú<br>Platu 1111b Jong                                                     | Rahn<br>Lam<br>Teú                          | Mu<br>Olian<br>Lai                               |                                                                                                                |
| Chamori                      |                            |                                                                      | Guasaun<br>Guasa<br>Malagdus                                                     |                                                | Sahadian |                                                                                      |                                                                       |                                                                              |                                             | Sahadjan<br>Falina<br>Laadiag                    | Gahid                                                                                                          |
| Das Eisen ber Art (ein Stild | Der Meifel (ein Ragel oher | ähnliges Eisenstiict)<br>Die Art<br>Das Wesser (eine aeschärfte Min= | jhelihaale und unsere M.)<br>Der Schleistein (vgl. Stein)<br>Schleisen<br>Scharf | Zimmern<br>Rähen<br>Sin fælfförmiges bölzernes | lto.     | Zerffampfen<br>Ein Krons<br>Ein Holebanb<br>Obenfigmud<br>Matte von Kanbanusblättern | Die Schlafmatte<br>Eine Art Zeng aus ben Fasern<br>ber Bananenpstanze | Die Vahrgurze der Acanner<br>Die Mattenschürze der Frauen<br>Das Männerkleid | Zuv Eureuma puiver<br>Fildangel<br>Fildanet | Das Boot, ein Shiff<br>Der Mastbaum<br>Das Segel | Was ben Auskeger ober bas<br>Balancier trägt                                                                   |

| Brabad. Gubach Tho Kologol Irick Tjabogon Moan Djudjuve Girgagi                                                                                                                                                               | Esisäsalog<br>Emaringerung<br>Ribaddi<br>Arbuluul                                                                                                                                                           | Aŭ<br>Estloch<br>Oaloch<br>Aling<br>Idiu<br>Lemannemann<br>Alini<br>Eral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ulea. Tham Tal Kologol Kologol Maril Mol Ekalioth Fathell                                                                                                                                                                     | Sasol<br>Eckali<br>Thou<br>Tattagul                                                                                                                                                                         | Evoloch<br>Esidong<br>Ewisach<br>Al<br>Moram<br>Fiss<br>Fissinogedigt<br>Engal<br>Eral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gap. Tham Tal  Wukämu Bogailäat Mamann                                                                                                                                                                                        | Kaiau<br>Obogail<br>Mup<br>Teltel                                                                                                                                                                           | Monong<br>Mulit<br>Farangalang<br>Farangalang<br>Pul<br>Tuv<br>Fissinngedigit<br>Vahn<br>Kairagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chamori.<br>Litja<br>Litja<br>Ulin<br>Pogsai                                                                                                                                                                                  | Lailai, unb baher<br>Lailai                                                                                                                                                                                 | Numango<br>Lumuuf<br>Kahulu<br>Addau<br>Putan<br>Auinnig<br>Aggaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Ausleger, das Balancier Litza<br>Gin Seil<br>Die Schure<br>Die Schure<br>Die Schure, womit<br>bie Schirze ungebunden<br>wird Sorbertheil, und<br>Der Honertheil des Bootes un-<br>ter Segel Wirder. Ulin<br>Auber, Wurder | verlieren<br>Treiben mit bem Strome<br>Scheiten<br>Dreiben<br>Kadren<br>Pegen bes hiehin und<br>bahin Gebens:<br>Stiffe Schilbröten, eine Art<br>Minge Schilbröten, eine Art<br>Minge Schilbröten, eine Art | Date in equipment von Nenfaen in equipment von Nenfaen in Editation in Sie Conne Des Alond (Nonat von 30 Tasgen) de Ceene gen) de Ceene de |

| Rabad.    | Tajet<br>Thulog<br>Ebong                        | Die Zeit wird auf Nahad, Mea und Cap durch die Zahl ber Rächte und Moube, auf ben Marianen - Infeln burch bie<br>ber Tage und Monde gerechnet. (Die Sandwicher zählen gleichfalls die Rächte Po.) Ebong wird auf Nadad auch für<br>Hente gedraucht. Das Wort, wolches mir für ein Zahr (12 Monate) beransteienmen baben, ist uns tehre aweifelbat |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ulea.     | Tajet<br>Thasuleal<br>Ebong                     | ächte und Monbe, auf den<br>alls die Rächte Po.) Ebo<br>onate) hevausbekommen h                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gap.      | Kaimesü<br>Kaiau<br>Kainep                      | cap burch die Zahl ber Me<br>Sandwicher zählen gleichf<br>wir für ein Iahr (12 Me                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e pamori. | Talluani<br>Pupoeni<br>Poeni<br>Haani           | ub auf Rabad, Mea und (Die<br>nd Monbe gerechnet. (Die<br>nucht. Das Wort, welches                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Der Mittag<br>Der Abend<br>Die Nacht<br>Ein Tag | Anmerkung. Die Zeit wi<br>ber Tage m<br>Heute gebra                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | CACACAC                                         | CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ung. Die Zeit wird auf Mabad, Mea und Cap burch die Zahl ber Rachte und Moube, auf ben Marianen = Infeln burch bie | ber Tage und Monbe gerechnet. (Die Sanbwicher gablen gleichfalls bie Rachte Po.) Ebong wirb auf Rabad anch für | Beute gebraucht. Das Bort, welches wir fur ein Sabr (12 Monate) beransbeginmen baben, ift ung febr zweifelhaft | geblieben. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ung                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |            |  |

| Sewarak<br>Inné<br>Ebong<br>Ildiu<br>Tjagalat                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lalo<br>Walasu<br>Watalangin                                                                             |
| Sewarak Talanginlallau Lallau Kalai Lao Salangin Watalangin Ranalal                                      |
| Don Luis de<br>Torres                                                                                    |
| Wosu<br>Fanop<br>Chabul<br>Langelat                                                                      |
| Nigabnja<br>Nigab<br>Pagu<br>Agupanja                                                                    |
| Ein Zahr?<br>Boggeftern<br>Gestern<br>Boure<br>Morne<br>Meernorgen<br>Der britte Zag<br>Der fiebente Zag |

# Die Tage bes Monats auf ulea nach Rabu.

| Dinglass            | 25.               | 26.           | 27.         | 28.          | 29.          | " 30. Etav      |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
|                     | Der 19. Sopatemir | 20. Ortevalan | 21. Olabugi | 22. Olahué   | 23. Olamahé  | " 24. Tamalaval |
|                     | Der 13. Olomoal   | " 14. Alat    | " 15. Ir    | " 16. Ladi   | " 17. Gilei  | " · 18. Kaira   |
|                     | -                 | " 8. Mesavol  | 9.          | 10.          | 11.          | 12.             |
| Croncial dependence | Der 1. Lingiling  | 2. Sigaur     | " 3. Mesul  | # 4. Meseven | " 5. Meselim | " 6. Mesaul     |



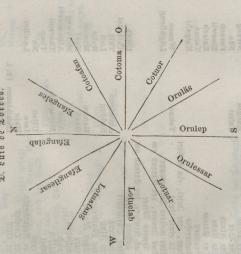

halben Rumben beingen bie Angahl auf 24. Sie werden nach den gweien, suischen welchen fie liegen, auf folgende Weise benannt: Ekangelad- eanlingt:

Efangeles - caululor - Cotoafon etc.

Der Cours ber Schiffe auf Mea, nach Demfelben: Swiften W und O nach Rocken Puo.
Swiften O und W nach Silven Pulung.
Swiften N und S nach Elfen Pultag.
Swiften S und N nach Wetten Pultag.

Die Hinnelsstrice nach bem Stanbpunkt ber Sonne zu den verschiedenen Tageszeiten zu Ulea, nach Demselben:

Der Morgen Nissur. Der Mittag Egwol Der Abend Eppong

| Wasogien Wasogien Wasogien Wasogrick Kāsu Kāsu Cang Githu No Aāthagk Aātha Aāthagk Aāthagk Thiwanogilingi Eotheek | Enni<br>Aäleng<br>Iar                                                                                                 | lligieth<br>Tjer<br>fejtt<br>fejtt<br>fejtt                                 | Ranlibul<br>Ira<br>Gidieg<br>Did skay Thilis | Oath<br>Tharami               | Tamäluth                                           | febit        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| ulfea. Maévan Majürr Mattaral Mileso. Lang Anng Lao Pasach Pisach Elsowil Eath Fletam Sapat                       | Valli<br>Lügülleng                                                                                                    | much<br>Thau<br>febit<br>febit                                              | Tahl<br>Elümi<br>Eaf<br>Fissioi              | Oath<br>Tharami               | Uth<br>Laulitor                                    | Fallamar     |
| Laciot Indit Imut Ngaick Ngai Lang Nreng Nreng Nreng Pasach Eisowil Eatsch Tanna Kaipaht                          | Wunau<br>Lügülleng                                                                                                    | Illüch<br>Thibutol<br>Täit<br>Lull<br>Beha                                  | Munum<br>Nevi<br>Muruweg                     | Athanenevi<br>Tharami<br>Than |                                                    | Hirru        |
| Chamori. Timi Seplun Manuu Fenijan Lengin Manglu Tahsi                                                            | Tahno at                                                                                                              | Alumtano                                                                    | Hanum<br>Guafi                               | Assu<br>Mapagahis             | Utjan<br>Issa<br>Hulu<br>Lammlamm (b. i.           | Linau        |
| Norb<br>Sib<br>Off<br>Well<br>Well<br>Der Hinnel<br>Der Siebe<br>Der Stuth<br>Der Creen<br>Branken<br>Ausberrfen  | in einer Insel<br>Eine niedere Inselgruppe<br>Das Innere, der Strand am<br>innern Meere<br>Das Uelkere, der Strand am | änßern Weere<br>Eine Durchfahrt<br>Ein Berg<br>Ein Fühß<br>Eine Kinßerennsc | Selfes Waffer<br>Fener<br>Anglinden          | Raid<br>Wolfen<br>Nebel       | Regen<br>Der Regenbogen<br>Der Boiner<br>Der Blitz | Das Erbbeben |

| Tal Ragha Ewonloch Mar  Oagar Pellopel Länn Gallub Mariliir  Wob, ber mämt. Baum Digar, bet mitbe Ernan, entitie. Maten;                                                                                                                                                                                                                      | Bugien, Erugk, Lero, dain, Erugk, Lero, Adiburik, Eidebocon, Erenamugk, Tabene- bogk, Rabilebil, Tumu- lisien, Lugulugublian, Addian, Uliden u. a. m. Dag ang ben Gelf be- reitete Konfelt Moghan. Aé Mä Mä Mä Mä Kaharan Kaharan Kataek Jerat Woth |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leal Vas Eponloch Oluci Osgar Teul Ual Fassagü Engang                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pajši<br>Ni<br>Ni<br>Ni<br>Ut<br>Eoth<br>Wulach<br>Villa                                                                                                                                                                                            |
| Gap. Ua Malang Emul Pan Likangèn Imm ober Itan Miong                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thaivu<br>Thaivu<br>Niu<br>Betsu<br>Pao<br>Mai<br>Ulack<br>Lai                                                                                                                                                                                      |
| Chamori. Tjalan Atju Uddunhadju Hadju Psehinali Psehinali Psehinali Papaguan                                                                                                                                                                                                            | e Cocosnuf, von befreien Thai und bie Nun Lemmai Ethai im u. Frudt Lemmai Ethai im u. Mulu Mulu m m                                                                                                                                                 |
| Ein Pfab, Weg<br>Gen Chen, won Dingen gefagt<br>Fallen, von Dingen gefagt<br>Ein Gewächs, Baum oder<br>Krauf, anch der Wald<br>Ein Baum<br>Baumfannn, Holfs<br>Die Burgel<br>Die Vingen oder Sien<br>Benne<br>Benne<br>Benne<br>Ein Vingen oder Sien<br>Virbeit<br>Ein Pannt<br>Ein Pannt<br>Ein Pannt<br>Ein Pannt<br>Ein Pannt<br>Ein Pannt | Die Bophille der Cocosnuh,<br>auch die Ruß davon befreien<br>Geord, der Vanm und die Ruß<br>Die Vordrüghbaum 11. Frucht<br>Arum sesulentum<br>Arum saglittifolium<br>Arum naeroerfalzon                                                             |

| Mogemug Lo Aromä Atahat föhlt                                                 | Gh-uri, ber Sunb auf Reu-seetanb unb ben Freumfühle-Injeln.  Gidirik Logon Uen feht Uioe Ligk IIIoo Logk IIIoo Logon Fight IIIoo Logon Fight IIIoo Logon Log |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ulfea. Mogemug Giliveu Aromä Kårach Beng Peng Pongau Febtt febtt                                                                                                                                | Gato<br>Git<br>Patal<br>Woal<br>Féjft<br>Pumpur<br>Illoch<br>Gui<br>Paghu<br>Mongar<br>Taui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cap.  Gap.  Gahl  Aromä  Korach Gutol  Mor  Bu  Tongath  Kâmot                                                                                                                                  | Gato Warro Wuck Woel Kaluy Athavarun Nich Kajen Kajen Kajen Kajen Kajen Kajen Kajen Kajen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chamori<br>Cin Ort anf Gua-<br>jan heißt Mur-<br>genung                                                                                                                                         | Ruf den Pelew-Insein Kinder Ming, Ziegen Gaming.  Baduiwie in Tagat.  Gato  Wuck  Wuck  Wuck  Wuck  Wuck  Wuck  Wuck  Walar  Kalua  Kal |
| Tacca pinnatifida  Hibiscus populneus Ein Etrauch unt nuthaxem Baff ange Triumfetta pro- cumbens Curcuma Bambus Area Catechu Caryophylla aromatica Genyophylla aromatica Genyophylla gengtiefel | Nota. Auf den Pele<br>Sagen (frontig)<br>Raten<br>Bacten<br>Lines Thieres<br>Sine Selectific ober Schwanz<br>Lie Selectific (Launa)<br>Ciregie Cirectife (Launa)<br>Ciregie Cirectife (Launa)<br>Ciregie Cirectife (Launa)<br>Ciregie Cirectife (Launa)<br>Ciregie Cirectife (Launa)<br>Ciregie Cirectife (Launa)<br>Ciregie Ciregie (Raja Pastinaca<br>ober R. Aquila âfilic)<br>Tritonshorn Philicel<br>See = Agel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Rabad. Waó

> Hellemell Tathiel

Immerim

Wavulerong Kahu

Sponfathiel

Nümenewupin Bernasakein Raitomgagk Cap. Nümen Eretä

Chamori. Gaga

Ein Bogel

## Lieder von Radad.

1.

(Bon Beibern gefungen.)

;; Esülog o no logo dildinu Oalog o no logo dildinu : .:

:,: Untertauchen in bie Gee feche Dal. Auftauchen aus ber Gee feche Mal. (wird feche Mal wiederholt) Sieben Mal!

dildinemduon!

Bongufagelig, ber Chef von Ligiep, fuhrte feine Boote und Mannen bem Lamari auf Aur gu, ale bie von Meburo und Arno ben Krieg babin gebracht. Der erfte Theil bes Liebes vergegenwärtigt feine Ausfahrt aus Ligiep, ber zweite feine Ginfahrt in Aur.

:,: - - - - -

Wongusagelig : Agarateragerig Iligieth a loma "Wagesag diwon. "Ribadi aälengine! Esisäsalog! Aätho! Aätho! Wongusagelig! :,:

Eaainewarasach: "Sellesi inneseo! Eyeweapwesog "Tjabogon djudjuve! djudjuve! djudjuve! "AmSchiff vorn fteure! fteure! fteure! "Djudjuve! djudjuve! djudjuve! "Emarungerung aäthagin!"

Wongufagelig :,: Gebet unter Segel. Außen am Strande bas Bolt. "Sett bas Segel um. "Scheitern wir nicht an bem Riff! Land aus ber Anficht verloren! Ebbe! Ebbe! Wongufagelig! :,: (wiederholt)

Und es erichallet ber Dachtruf: "Die Schiffe gufammengebalten! "Es schlägt die Welle wohl ein! "Steure! fteure! fteure! "Reifet binein und bie Muth!"

# Die Philippinen-Inseln.

Gold, Gifen und Kuvierminen, bie reichbaltig aber ver

Cavite, auf ber äußersten Spitze einer Landzunge gelegen, die sich in die schöne und wohlbesahrene Bucht von Manisa hinein verlängert und einen Theil derselben absondert, ist der ungünstigste Standpunkt sür einen Reisenden, der die kurze Dauer seines Aufenthalts auf Luçon anwenden will, die Natur des Landes zu erkunden. Die Landzunge und das schön bebaute User der Bucht dis nach Manisa hin gehören dem Menschen an. Man sieht zwischen den Dörsern und häusern nur Reisselder, Gärten und Pflanzungen, worin sich die Gewächse beider Indien vermischen.

Wir hatten nur eine achttägige Cyfursion in das Innere nach Taal und dem Bulkan gleiches Namens in der Laguna de Bongbong zu machen Gelegenheit. Die uns beigesellte militairische Bedeckung, worin sich die spanische Grandezza aussprach, bekästigte uns sehr unmilherweise und vermehrte die Kosten einer Reise, wobei unter den milden und gastsreundlichen Tagasten nur ein Führer nöthig gewesen wäre. Die Insel Luçon ist durchgängig hoch und bergig, die höchsten Gipfel scheinen sedoch die Region der Wälber nicht zu übersteigen. Drei Bulkane erheben sich auf derselben. Erstens im Norden der Aringuap im Gebiete der Ygorrotes in der Provinz von Isocos, welcher am 4. Januar 1641 gleichzeitig mit dem Bulkan von Volo und dem Sanguil im Siden von Mindanao ausbrach, wodurch diese Inseln eine der furchtbarsten Seenen darstellten,

TT.

beren die Geschichte erwähnt\*); das Getös ward bis auf das seste Land von Cochinchina vernommen. Zweitens der Bulkan de Taal, besonders bedrohlich der Hauptstadt, von welcher er ungesähr eine Tagereise entsernt ist, und endlich der weitgesehene Mayon in der Nähe der Embocadera de San Bernardino zwischen Albay und Camarines.

Golds, Eisens und Kupferminen, die reichhaltig aber vernachlässigt sind, beweisen das Borkommen anderer Gebirgsarten als eben vulkanischer. Wir haben auf dem Wege, den wir zurückgelegt, nur einen leichten, aus Asche, Bimstein und Schlacken bestehenden vulkanischen Tuff angetroffen und in Manika, Cavite, Taal, Balayan u. s. w. keinen andern Baustein gesehen als diesen selben Tuff und den Risskliftein, der dem Meere abgewonnen wird. Der Granit, den man in den Bauten von Manika anwendet, wird als Ballast von der chinessischen Küste hergebracht.

Wenn man von Cavite sübwärts gegen Taal reiset, erhebt sich das Land allmälig und unmerklich, bis man zu Sühen gelangt, die jenseits schroff abschüssig sind und von deuen man zu seinen Füssen die Laguna de Bongbong und den rauchenden weiten Krater, der darin eine traurige nackte Insel bildet, überssieht.

Der See (bie Laguna) mag ungefähr sechs bentsche Meisen im Umsange haben, er entsabet sich in das chinesische Meer, burch einen jetzt nur noch sür kleine Nachen sahrbaren Strom, ber ehemals Champanes und größere Fahrzenge trug; er stießt stark, und die Länge seines Lauses beträgt über eine bentsche Meise. Taal ist seit der Zerstörung von 1754 an seine Mündung verlegt worden.

Das Wasser ber Laguna ist brackisch, aber boch trinkbar. In beren Mitte soll bas Senkblei keinen Grund finden. Sie

<sup>\*)</sup> Die Jahrbücher von Manila erwähnen ber zerstörenbsten Erbbeben in ben Jahren 1645 und 1648.

foll von Haifischen und Kaimanen wimmeln, beren sich uns jesboch keiner gezeigt hat.

Als wir uns zur Ueberfahrt ber Laguna nach ber Infel einschifften, ermahnten uns die Tagasen, an diesem unheimlichen Orte wohl Alles anzuschauen, aber zu schweigen und durch kein unbedachtsames vorwitziges Wort den Unhold zu reizen. Der Bustan bezeige sich unruhig jedesmal, wenn ein Spanier ihn besuche, und sei nur gegen die Eingeborenen gleichgilltig.

Die Infel ift nur ein Saufen von Afche und Schladen, ber, in fich felbst eingestürzt, ben weiten, unregelmäßigen Rrater bilbet, ber fo viel Schrecken verbreitet. Es scheint nie eine Lava baraus gefloffen zu fein. Bom Ufer, wo fparlich und ftellenweise noch ein wenig Gras wächft und etliches Bieh zur Weibe gehalten wird, erklimmt man auf ber Oftfeite auf fahlem fteilen Abhang in ungefähr einer Biertelftunde ben Rand, von wo man in ben Schlund hinab fieht, wie in ben Raum eines weiten Circus. Gin Bfuhl gelben Schwefelwaffers nimmt gegen zwei Drittheil bes Grundes ein. Sein Niveau ift anscheinlich bem ber Laguna gleich. Um füblichen Ranbe biefes Pfuhls befinden fich etliche Schwefelhligel, die in ruhigem Brande begriffen find. Begen Gilben und Often berfelben fängt ein engerer innerer Rrater an, fich innerhalb bes großen zu erzeugen. Der Bogen, ben er bilbet, umspannt, wie bie Moraine eines Gletschers, bie brennenben Siigel, burch bie er entsteht, und lehnt mit seinen beiben Enden an ben Pfuhl. Der Pfuhl focht von Zeit zu Zeit am Fuße ber brennenben Biigel.

Man kann an ber innern Wand bes Kraters die Lagerung ber verschieden gefärbten Schlacken, aus benen er besteht, bentlich erkennen; Ranch steigt von einigen Punkten berselben auf.

Wir bemerkten von bem Standpunkt, von wo aus wir ben Krater gezeichnet haben, an ber uns gegeniberliegenden Seite besselben eine Stelle, wo ein Einsturz nach innen einen Abhang darzubieten schien, auf bem in ben Grund hineinzusteigen möglich sein könnte. Es kostete uns Zeit und Mühe, diesen Punkt

au erreichen, weil wir die scharse und zackige Kante, auf der wir wanderten, an manchen Stellen unwegsam fanden und öfters auswärts fast bis zu dem Strande hinab zu steigen gezwungen waren. Wir wurden unter dem Winde des Brandes nur mäßig von dem Schweseldampse belästigt.

Die bezeichnete Stelle ift die, an welcher in den letzten Ausbriichen das ausgeworfene Wasser sich erzossen hat. Wir versschichten in mehrere der sich darbietenden Schluchten hinadzusteigen und nuchten von unserm Vorhaben abstehen, nachdem wir ohngefähr zwei Orittheile der Tiese erreicht hatten. Wir waren in Taal nicht mit den Seilen versehen worden, die wir begehrt hatten und vermöge derer wir vielseicht die senkrechte Wand von etsichen Faden Höhe, die sich zuerst darbot, hinadzesommen wären, ohne darum die auf den Grund gelangen zu können, denn der Absturz wurde nach der Tiese zu immer jäher. Wir sanden in dieser Gegend den Boden mit kristallisierten Salzen siberzogen\*). Die Zeit ersandte uns nicht, mehrere Higel zu besuchen. Die andern Krater sind am Kuße des Hauptkraters.

Der furchtbarste Ausbruch des Bulkan de Taal war im Jahre 1754. Dessend gergang wird im 12. Kapitel des 13. Theils der Geschichte von Fr. Juan de sa Concepcion ausstührlich erzählt. Der Berg ruhete zur Zeit von früheren Ausbrüchen (der letzte hatte im Jahre 1716 statt gesunden) und es wurde Schwessel aus dem anscheinsich erloschenen Krater gewonnen. Er begann im Ansang August aufs neue zu rauchen, am 7. wurden Flammen gesehen und die Erde bebte. Der Schrecken nahm vom 3. November dis zum 12. Dezember zu; Asch, Schlamm, Fener und Wasser wurden ausgeworfen. Finsternis, Orkane, Blitz und Donner, unterirdische Getöse und lang anhaltende heftige Erderschütterungen wiederholten sich in surchtbarer Abwechselung. Taal, damals am User ber Laguna gestegen, und mehrere Ortschaften wurden gänzlich verschüttet und

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Mitiderlich's Untersuchung: Feber = Mlaun.

zerstört. Der Bustan hatte zu solchen Ansbrüchen ben Mund zu klein; ber ward sehr babei erweitert und es eröffnete sich ein zweiter, aus bem gleichsalls Schlamm und Brand ausgespieen ward. Ja noch mehr, das Fener brach aus manchen Orten der Laguna bei einer großen Tiese des Wassers aus, das Wasserssiedete. Die Erde eröffnete sich an manchen Orten, und es gähnte besonders ein tieser Spalt, der weit in der Richtung von Calandong sich erstreckte. Der Berg rauchte noch eine lange Zeit hinsort. Es haben seither noch Ausbrüche statt gesunden, jedoch mit abnehmender Gewalt.

Die schönen Balber, bie in ippiger Grine bie Berge und einen Theil bes Landes befleiben, breiten fich bis zu bem Meere aus, in bas Rhizophoren und andere Baume noch binabsteigen. Wir haben biefe Balber zu flüchtig auf gebahnten Wegen berührt, find in biefelben nicht tief genug eingebrungen, um fie geborig ichilbern zu konnen. Die Feigenbäume icheinen uns barin vorzuherrschen. Etliche Arten stützen sich als mächtige Bäume auf ein feltsames Retz von Stämmen und Luftwurzeln, welches die Fessen umflammert und sich über sie ausbreitet. Andere erheben sich schlankstämmig zu einer erstaunlichen Sohe, und man fiebt am untern Stamm von Bäumen, beren Krone fich über bas Laubbach bes Walbes verliert, bie rathselhafte Frucht herausbrechen. Andere Arten bleiben ftrauchartig und andere ranken. Wir haben in ben Wälbern bie ichone Form ber Mazien Baume mit vielfach gefiederten Blättern vermißt. Die gablreichen Gattungen ber Schotengewächse nehmen sonft hier alle erbenkliche Formen an. Die Farrenkräuter und besonders bie baumartigen, die Lianen, bie Orchibeen, die Bflanzenformen, bie in Brafilien luftig getragene Garten auf ben Bipfeln ber Baume bilben, scheinen febr gurlichgutreten, ober, wie Cactus und die Bromeliaceen, gang zu fehlen. Die Natur trägt einen andern, ruhigern Charafter. Die Palmenarten find gablreicher wie in San Catharina. Mehrere berfelben find unscheinbar, ber schlanke nieberliegende Rotang ift wohl von allen

vie wunderbarste. Unter den Aroideen ist der Pothos scandons, der mit graßähnlichen, in der Mitte verengten, zweizeiligen Blättern an den Baumstämmen hinankriecht, eine auffallende Pflanzensorm.

In ben Griinden und an den Usern der Bache wächst das zierliche Bambusrohr\*), bessen schlanke Hame, in dicht gedränge ten Bisschen ans der Burzel empor geschossen, tönend im Spiel der Winde an einander gleiten; und ein dichtes Gebilsch bietet da die reichste Mannigsaltigkeit von Pflanzen dar.

Auf ben Senen wechseln mit ben Bälbern Savannen ab, beren Flora die allerdürftigste ist. Ein Paar Grasarten, deren Halme gegen acht Fuß Höhe erreichen und welche die Sonne ausbörrt, scheinen Saaten zu sein, die der Ernte entgegen reissen. Sehr wenige Zwergpflanzen, meist Schotengewächse, versbergen sich in deren Schatten, und eine baumartige Banhinia raget die und da einzeln darans bervor.

Diese Savannen werden in Brand gesteckt, sei es um sie zur Kultur vorzubereiten, sei es um den Heerden jüngeren Grasswuchs zu verschaffen. Das Fener geht prasselnd darüber hin, und kleinere Falkenarten und andere Bögel umkreisen mit geschäftigem Fluge die Rauchwolken, die sich vor dem vorschreitensben Brande wälzen, anscheinlich den Inselten nachjagend, die sich davor ausschwingen.

Die Umstände haben unsere Forschungen im organischen Reiche ber Natur sast ausschließlich auf die Botanik und die Entomologie beschränkt. Wir sinden jedoch hier Gelegenheit, über ein Meergewürm, das der gelehrten Welt minder bekannt ift als der handelnden, ein Wort zu sagen.

<sup>\*)</sup> Der Halm bes Bambus schießt in einer einzigen Regenzeit zu ber völligen Höhe, die er erreichen kann, und verpolzt nur in ben folgenden Jahren und treibt Seitenzweige ohne zu wachsen. Der junge Sprösing ift wie der des Spargels genießbar. Ettiche ber von Loureiro beschiebenen Arten sind hier einheimisch, wir haben die Blüthe von keiner gesehen.

Unter bem gemeinsamen Namen Biche de mer, malavisch Trepang, fpanisch Balate, werben auf ben Markt zu Canton getroduete und geräucherte Solothurien von fieben und vielleicht mehreren verschiedenen Arten gebracht, beren jede ihren besonbern Werth und Ramen bat. Dieselbe Lüfternheit ber Chinesen, welche ben bis in Europa bekannten Bogelneftern einen hoben Breis fett, erhält auch bei ber großen Konkurrenz ben Trepang in Werth. Die Malayen suchen ihn bis auf ber Rufte von Neu-Holland im Golf von Carpentaria, Die Malaven und Chinesen bis auf ben Ruften von Ren-Guinea, die Engländer laffen ibn auf ben Belew-Inseln sammeln, wo fie mit biesem Geschäft beauftragte Matrofen zurlicklaffen. Die Spanier bringen ihn bon ben Marianen - Inseln berbei, und ba er von den Ruften, wo er gesucht wird, allmäsig verschwinden mag, wird barnach auf Entbeckungsreifen, beren wir an anberem Orte erwähnen werben, nach ben Carolinen-Inseln gegangen. Der Trepang scheint auch im indischen Ocean und namentlich auf ber Insel Mauritins für ben Handel eingesammelt zu werden. Man findet biese Holothurien besonders auf den Korallenriffen, wo einige Arten, wie bie auf Raback vorkommenbe, trodnen Fuges bei ber Ebbe aufgelesen werben fonnen, während andere fich in tieferent Waffer aufzuhalten icheinen. Wir haben biefe eine Art genauer zu untersuchen und abzubilden Gelegenheit gehabt. Es ift eine ber kleinern und minder geschätzten, die andern sind ihr ähnlich. Alle wahre Holotburien möchten als Trepang genoffen werben. Diefer koftbare Wurm wird in manchen Orten auf ben Philipvinen = Infeln gefammelt.

Die Insektenwelt ist auf biesen Inseln reich; die Schmetterslinge, Käfer und Wanzen besonders schön. Ein Scorpion scheint dieselbe Art zu sein, die auch auf den Inseln des großen Ocean's vorkommt und die wir auf Radack gleichfalls gesammelt; wir fanden aber hier die Exemplare viel größer. Termiten und Mosquitos sind eine Plage der Einwohner. Sine große Mantis, die bei Manila häufig ist, mag zu der Erzählung Pigafetta's

von den lebendigen Blättern eines Banmes auf der Insel Cimbonbon Beranlassung gegeben haben. Dieselbe Sage und die ähnlichen von dem lebendigen Sectang, dem Liebeskraut, den Schlangenbrüdern, den Menschen mit Schweisen, die Fr. Juan de la Concepcion in seiner Geschichte ausgezeichnet hat, werden noch von den Spaniern nacherzählt; denn Niemand hat hier sitr die Naturgeschichte, wie überhaupt sitr irgend eine Wissenschaft, Sinn, und Jeder fragt nur nach dem, was ihm nützt, oder was ihm in seinem Bernf nothwendig ist. Die naturgeschichtliche Sammlung von D. Gonzales de Caragnal, Intendanten der Philippinen zur Zeit Laperonse (1787), ist seitdem von Manisa nach dem Mutterlande überbracht worden.

Der gelehrte Cuellar, ber von Spanien ausgesandt mit ber Beforderung verschiedener öbonomischer Zwede, ber Rultur ber Baumwolle, ber Gewinnung bes Zimmets u. f. w. beauftragt war und nach einem längern Aufenthalt auf biefen Inseln vor wenigen Jahren in Manila ftarb, hatte einen botanischen Garten bei Cavite angelegt: es ift feine Spur mehr bavon porhanden. Euellar sandte Naturalien aller Art nach Madrid, besorgte ben Ginfauf dinefischer Bücher, bereicherte bie Garten von Mabrid und Mexico mit ben Sämereien hiefiger Pflanzen und unterhielt gelehrte Berbindungen mit beiben Welten. Wir haben beffen nachgelaffene Papiere untersucht und uns überzeugt. daß Alles, was die Wiffenschaft betreffen konnte, bem Untergang entzogen und nach Spanien gesendet worden ift. Es scheint. bak Cavanilles beffen gesammelte Pflanzen, wie bie von ber Malesvinaischen Expedition, die hier einen ihrer Gelehrten verfor, herrührenden beschrieben hat.

Die reiche Ernte einzusammeln, die hier noch die Naturkunde einzusordern hat, ersordert einen längeren Ausenthalt und Reisen auf die verschiedenen und besonders auf die mehr versprechenden silblicheren Inseln und in das Innere derselben. Es giebt hier Bieses und für Biese noch zu thun.

Die Philippinen = Inseln haben mehr und ausführliche Ge-

schichtschreiber aufzuweisen als manches europäische Reich \*). Wir wissen es bem Uebersetzer bes Zuniga Dank, uns ber Pflicht überhoben zu haben, uns bei bieser ekeln Geschichte zu verweisen,

Poblacion de Philipinas. Fol. Eine mangelhafte statistisse Tabelle mit vielen Fehlern in den Zahlen, gedruckt zu Cavite en S. Telmo 1817. Es scheint, daß ähnliche früher, und etwa von 1734 an, von Zeit zu Zeit er-

fchienen find.

Carta edificante o viage a la provincia de Taal y Balayan por el Abate Don Pedro Andres de Castro y Amoedo 1790. 4. Manuffript in unferm Besits.

Es werben außerbem noch folgende Geschichtschreiber angeführt, bie wir nicht Gelegenheit gehabt haben zu benuten.

Fr. Gaspar de San Augustin.

Beidichte ber Marianen :

Charles Gobien, Histoire des Isles Marianes nouvellement converties à la religion chrétienne, et de la mort glorieuse des premiers missionaires, qui y ont prêché la foi. Paris 1700.

Geschichte ber Entbedung ber Carolinen = Infeln und ber barauf beab=

fichtigten Miffionen.

Lettres edifiantes. V. 1. 2. Auflage. V. 11. 16. 18. Murillo Belarbe und Juan be la Concepcion icheinen teine andern Onellen als eben bie hier enthaltenen Briefe und Berichte benutt zu haben.

Ueber bie Palaos insbesonbere:

George Keate Esq. An account of the Pelew Islands from the journal and communications of Capt. Henry Wilson. 5. Edition. London 1803. 4.

<sup>\*)</sup> Antonio de Morga, Sucesos de Philipinas. Mexico 1603. — Pedro Murillo Velarde, Historia de la provincia de Philipinas de la Compañia de Jesus. Manila, en la imprenta de la Comp. de Jesus 1749. 2 Vol. fol. — Fr. Juan de la Concepcion, Recoleto Augustino descalzo, Historia general de Philipinas. Manila 1788—92. 14 Vol. 4. — Joaquin Martinez de Zuñiga del orden de San Augustin, Historia de las Islas Philipinas. Sanpaloc 1803. 1 Vol. 4. Wooden eine englijde Refereçung bereits die zweit Ruflage erlebt hat. An historical View of the Philipine Islands from the Spanish of Martinez de Zuñiga by John Maver. London 1814.

bie nur in einem Gewebe von Mönchszwistigkeiten und von Febben der geistlichen Macht mit der weltlichen besteht, worauf die Berichte der Missionen in China, Japan u. s. w. ausgetragen in einem unglinstigen Lichte erscheinen. Fr. Juan de la Concepcion bringt die Geschichte dis zur Regierung des Gouvermeurs Aranda, vor dem Einsall der Engländer im Jahr 1762; Zuniga dis zu deren Abzug im Jahre 1764. Wir werden siber den jetzigen Zustand dieser spanischen Besthung einen flichtigen Blick zu wersen uns begnissen.

Die Spanier rechnen zu bem Gebiete dieses Gonvernements die Marianen-Inseln, die Carolinen-Inseln, von denen verschlagene Boote ihnen frih die Kunde überbracht, und auf welche sie ihren Glauben und ihr Joch zu verbreiten beabsichtigt haben, und endlich die süblichern Inseln der Philippinen, Mindanao, Jolo u. s. w., Sitze ihrer Erbseinde, der Mauren oder inshamedausschen Indianer, welche im Piratenkriege Schrecken und Berheerung über alle Küsten der Christen zu verbreiten nicht aushören.

Das Presibio von Sanboangan auf der Westspies von Mindanao soll dieses Gezücht im Zaum halten, ist aber in der That, so wie das Gouvernement der Marianen Inseln, nur eine Pfründe, die den Kommandanten auf die Jahre seines Amtes berechtiget, sich durch ausschließlichen Handel mit allen sür Besatzung und Beamte ausgesetzten Gehalten zu bereichern. Die Expeditionen auf bewassenten Booten, die von Manisa ausgeschicht werden, um gegen den Feind zu kreuzen, sind nicht zweckmäßiger. Sie sröhnen nur dem Schleichhandel, und Christen und Mauren weichen dabei einander aus mit gleichem Fleiß. Nur die Bucht von Manisa, die noch dem Lapervusse als unssicher geschildert ward, scheint jetzt den Seeräubern gesperrt zu sein.

Es giebt auf ben Philippinen-Inseln, außer ben Spaniern, bie als frembe Herrscher anzusehen find, und ben Chinesen, ihren Parasiten, zwei einheimische Menschenracen: Papuas im In-

nern, und Malayen im weitern Sinne ober Polynefier an ben Riffen.

Der Spanier sind nur wenige. Die Chinesen, die man Sanglepes, das ist wandernde Kanssente nennt, die Juden die ses Welttheils, sind in unbestimmter, dalb größerer, dald minderer Anzahl. Ihr bürgerliches Verhältniß beruht auf keinem kesten Vertrage, und die Geschichte läst sie dals geduldet, dals versolgt, dalb als Aufrührer erscheinen. Manche von ihnen nehmen, um sich sicherer anzusiedeln, die Tause an und schicken nicht selten, wenn sie Manisa mit ihrem erwordenen Neichstum auf heimischen Schissen verlassen, ihr weißes Neophytenkleid und ihr Krenz dem Erzbischof, von dem sie es empfangen haben, zurück, damit er solche anderen ihrer Landsleute ertheisten könne.

Die Papuas, erste Besitzer der Erde, die Actas oder Nes

gritos ber Spanier, find Wilbe, bie ohne feste Wohnsitze, ohne Welbbau, im Gebirge, bas fie burchftreifen, von ber Sagb und von wilben Früchten und Sonia fich ernähren. Gie laffen fich zu keiner andern Lebensart verloden. Selbst folche, Die von ibrer Kindbeit an unter ben Spaniern erzogen worben, find unfichere Chriften und flüchten nicht felten von ihren Pflegeherren gu ben Menschen ihrer Farbe in bie Wildniß gurild. Gie scheinen feindlicher gegen die Indianer, von benen fie verbrängt worben, als gegen bie Spanier, bie ihre Racher find, gefinnt gu fein. Man weiß von ihnen febr wenig, und es ift uns nicht gegliicht, bestimmtere Nachrichten einzuziehen. Gie werben im Allgemeinen als ein fanftes und argloses Bolk geschilbert und find namentlich ber Sitte, Menschenfleisch zu effen, nie beschulbigt morben. Gie geben, bis auf eine Schurze von Baumrinde, nacht: wir haben uns vergeblich bemüht, dieses Rleibungsftild ober nur etwas von ihrer Händearbeit zu feben, und muffen unentschieden laffen, ob diese Baumrinde rob ober nach Art ber Stoffe ber Gilbsee bearbeitet fei. Wir haben von biefem Menschenstamme nur zwei junge Madchen geseben, Die in Manila und Cavite in spanischen Familien erzogen wurden. Es befanden sich außerdem zwei Männer als Festungsgesangene in Cavite.

Es giebt ber Malayen, ber Indios ber Spanier, verschiebene und verschiebene ebende Stämme und Bölferschaften, welche die Geschichte aus Borneo und Mindanao einwandern läßt. Manche Stämme, die im Innern wohnen, haben ihre Freiheit bewahrt; die Klistenbewohner sind Christen in den händen der Mönche und der spanischen Krone unterthan.

Die freien Stämme verdienten vorzigsich unsere Ausmerfgankeit, wir haben jedoch genauere Kunde von ihnen nicht einzuziehen vermocht. Sie weichen in manchen Dingen von einzander ab, und was von dem einen gist, ift nicht auf alle auszudehnen. Es ist zu bemerken, daß bei einigen die Kenschheit nicht nur der Weißer, sondern auch der Jungfrauen in hohen Ehren sieht und durch strenge Satzungen gehütet wird. Eine Art Beschneidung soll bei anderen eine ursprüngliche Sitte und nicht von dem Islam herzuseiten sein.

Die Indianer der Philippinen-Inseln find im Allgemeinen ein freundliches, harmloses, heiteres und reinliches Bolf, dessen Charakter mehr an die Bewohner der öftlichen Inseln als an die eigentslichen Malahen oder an die grausamen Battas erinnert. Berderbtheit herrscht blos unter dem Pöbel, der sich in Manisa und Cavite um die Fremden drängt. Wir verweisen, was die Sitten, Bränche, den vielsachen Aberglauben dieser Bölker andetrisst, auf die angesührten Quellen und auf Pigasetta's Reisebeschreibung. Die Bevölkerungstabelle von dem Jahr 1815 bringt die Zahl der Unterthanen Spanien's im Bereich dieses Gouvernements auf beiläusig zwei und eine halbe Mission Seelen\*).

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Weise ber Bollszählung geschieht burch Tribut, welcher von jeber Hamilie erhoben wird. Tribut ober Kamilie werden im Durchschnitt zu fünf Seelen gerechnet. In berselben Tabelle wird angegeben, daß die Voltszahl sich seit dem Jahre 1734 um beiläusig eine Willion und sieben tausend Seelen vermehrt habe.

Das Empfangen ber Tause bezeichnet in ber Regel die Unterthänigkeit. In dieser Zahl sind nicht einbegrissen zweitausend Familien der undekehrten Indianer Tinguianes der Provinz de Plocos im Norden von Luçon, gegen tausend Familien der undekehrten Indianer Ygorrotes\*) im Gebirge derselben Provinz, zwölschundert Familien der Negritos desselben Gebirgs und endelich über neunhundert Familien der undekehrten Indianer der Provinz Calamianes, welche alle in verschiedenen Waaren und namentlich die Negritos in Iungserne Wachs Tribut bezahlen. Die Bevölserung von Manisa wird, mit Ausschluß der Klerisei, der Besatzung, der angesiedelten Spanier und Europäer und der Chinesen, viere die sechstausend an der Zahl, auf neuntausend Seelen gerechnet.

Manila scheint mit seinem Hasen Cavite die einzige namhafte Spanierstadt auf den Philippinen-Inseln zu sein. In den Provinzen erheben sich nur die prachtvollen Bauten und Tempel der Klerisei zwischen den reinlichen und leichten Hitten der Einzeborenen, die wie zur Zeit Pigafetta's auf Pfählen erhöht, aus Bambusrohr und Kotang gestochten und mit Nipablättern gedeckt, zierlichen Bogelbauern zu verzseichen sind. Das Fener verzehrt oft solche Dörser leicht und schnell wie das kahle Gras der Savannen, und sie erstehen nach wenigen Tagen verzilingt aus ihrer Asche empor.

Die Spanier in Manisa bewohnen vorzüglich die eigentliche befestigte Stadt am linken User des Flusses. Die Borstädte der Chinesen mit Kaussäden und Buden und die der Tagasen von schönen Gärten umringt, breiten sich am rechten User aus; die Straßen der Stadt sind grad angelegt; die Häuser massib, von einem Stockwerk, auf einem unbenutzen Geschoß erhöht. Die Feuchtigkeit der Regenzeit gebietet in dieser hinsicht dem Beischendungen

<sup>\*)</sup> Die Gefichtsbildung biefer Pgorrotes be Nocos und ihre hellere Farbe zeigen, daß fie fich mit ben Gefährten bes Limahon vermischt haben, bie zu ihren Bergen flüchteten, als Juan be Salcebo bie Chinesen in Pangasinon belagerte.

fpiele ber Eingeborenen zu folgen. Sie find nach allen Seiten mit außeren Gallerien umringt, beren Fenfter anftatt Glafes mit einer burchscheinenden Muschelschaale ausgelegt sind. Man befindet sich in ben geräumigen luftburchzogenen und schattigen Zimmern gegen die Sitze wohl verwahrt. Die Rlöfter und Rirden, welche bie Sauptgebäube ber Stabt ausmachen, find von nicht schlechter Architektur. Die Mauern werben, ber Erdbeben wegen, von einer außerorbentlichen Dicke aufgeführt und burch eingemauerte Balten geficbert. Etliche biefer Rirchen befiten Gemälbe von guten Meiftern; einige Altare find mit bolgernen Statuen verziert, die nicht ohne Runftwerth und bas Werk von Indianern find. Was aber ber Indianer gemacht hat, wird nicht geschätzt. Wir haben bie wenigen flüchtigen Stunden, bie wir in Manila verlebt haben, meift in ben Klöftern zugebracht, wo wir über uns wichtige Gegenstände Belehrung zu finden hofften. Wir haben in biefen Pflangichulen ber dinefischen und japanischen Missionen feinen Mondy angetroffen, ber mit ber Wiffenschaft und Literatur biefer Bolfer vertraut gewesen wäre. Die Fremblinge erlernen am Orte ibrer Bestimmung felbst bie ibnen nothwendigen Sprachen; und bas, wonach man in ben nicht unbeträchtlichen Bibliothefen von Manila zu fragen eilt, ift eben, was in benfelben ganglich fehlt: bas Fach ber inländischen Sprachen und Literaturen und ber Sprachen und Literaturen ber Bolfer, bie man von bier aus gum Glauben zu gewinnen fich bemübt.

Die Inquisition scheint jest zu schlummern, aber die Gewohnheit der Borsicht gegen sie besteht, und man merkt den Menschen an, daß es unheimlich ist und daß ein Gespenst gesürchtet wird, das man nicht sieht.

Die Spanier entfalten hier einen großen Luxus. Die Equipagen sind zahlreich und elegant. Die Profusion ber Speisen auf ihren Tischen, bei ber Zahl ber Mahlzeiten, die sie an Sinem Tage halten, gereicht fast zum Ueberbruß. Gelb und Gut zu erwerben ist ber Zweck, ben sich Jeber vorsetzt, und ein gemeines

spanisches Spriichwort sagt: "Ich bin nicht nach Indien gekommen, blos um eine andere Luft zu athmen."

Erweiterte Freiheit wird ben Handel in Manila blühend machen, und die Bebriidungen, benen er in Canton unterliegt, tonnen ben Markt zwischen China und ber übrigen Welt hieber versetzen. Seber handelt; und bie Monche, bie bas baare Geld befitzen, find bereitwillig, ben Spekulanten Rapitalien gegen beftimmten Gewinnft, für bestimmte Unternehmungen, beren Gefahren fie fich unterziehen, anzuvertrauen. Buder und Indigo scheinen bis jetzt bie vorzüglichsten Waaren zu fein, bie bier für Europa gesucht werben. Baumwolle und Zeuge eigener Fabrik werben nach Mexico ausgeführt. Die Chinesen kaufen Trepang und Bogelnester ein. Die Muschel, bie in manchen Gegenben Indien's als Münze gilt und die biefe Infeln liefern, Berlen, Berlemutter, Ambra u. f. w. können wohl kaum in Betracht fommen. Diese Inseln fonnten viel mehr Erzeugnisse bem Handel liefern, als fie wirklich thun; ber Raffee, ber von vorgliglicher Gitte ift, wird wie ber Cacao nur für ben eigenen Bebarf angebant. Den Zimmt, ber an manchen Orten in ben Wälbern wilb vorfommen foll, ben Sagu u. f. w. scheint bie Industrie noch nicht zu Quellen bes Reichthums gemacht zu baben.

Wenn die Geschichte den Absall beider Amerika von dem Mutterlande besiegelt haben wird, werden die Philippinen-Inseln der spanischen Krone verbleiben und können ihr durch weisere Administration den Verlust eines unermestlichen Gedietes erssetzen, von dem sie die Vortheile, die es verhieß, zu ziehen nicht verstand.

Die Indianer sind Eigenthümer und freie Menschen und werden als solche behandelt. Die Kastelle, die in jeder Ortschaft der Kilfte gegen die Mauren erbant sind, befinden sich in ihrer Macht und werden von ihnen besetzt. Die Borrechte ihrer abligen Familien sind verschollen, jeder Bezirk, jedes Dorf erwählt seine Häupter, und die Wahl wird nur bestätigt. Bei diesen

Governadorcillos, Capitanos u. s. w., die von den Spaniern Don angeredet werden, beruht die gesetzliche Autorität; aber das Aussehn, der Reichthum, die Macht sind ganz auf der Seite der Badres. Die Mönche, die das Bolk beherrschen, saugen es auf vielsache Beise aus, und nachdem der Kirche ihr Recht gezollt worden und sich der Priester das Beste angeeignet hat, trägt noch der Berarmte sein setztes Ersparniß sür Stapularien und Heiligenbilder hin.

Der Tribut, der dem Könige gezahlt wird, ist nur eine billige Last; aber die Administration des Tabaks, der Allen ohne Unterschied des Alters und Geschlechts zum ersten Lebensbedürfniß geworden, ist eine drückende. Die Felder, wo er sonst sür eigene Rechnung angedaut ward, liegen jetzt brach. Der Indianer besürchtet, daß ein neues Erzeugniß derselben eine neue Bedrückung zur Folge haben möchte. Bon der Areca-Palme, deren Ruß mit dem Betelblatt (Piper Betel) und Kalk gekaut wird, ist nur eine geringe Abgabe zu entrichten.

Die Bolksnahrung ist der Reis, und zu dem kommen alle Früchte, womit die Natur diese wirthbare Erde so verschwenderisch begabt hat, und worunter wir nur die vielgepriesene Manga\*), zwei Arten Brobkrucht, die gemeinsame der Sübsee Inseln und die eigenthümliche der Philippinen, den Pisang und den Cocos ausheben wollen.

Die Hausthiere, die sich ursprünglich auf diesem Archipelagus befanden, waren bas Schwein, die Ziege, der Hund, die Rate, das Huhn, die Gans und nach Zuniga auch der Carabao

<sup>\*)</sup> Zuniga sett in Zweisel, ob die Manga ursprünglich einheimisch sei, ober ob sie Spanier von der Küste des sesten Landes herübergebracht. Derselbe rechnet unbegreislicher Weise das Zuderrohr unter die Gewächse, welche die Spanier eingesührt haben. Pigasetta erwähnt ausdrücklich des Zuderrohrs in Zedu. Don San Jago de Echaparre hat vergebslich versucht, den Rusbaum und den Kaftanienbaum einheimisch zu machen. Er hat beibe zu verschiedenen Malen in den Bergen des Innern und am Saum der Wälber ausgestät, aber ohne Erfolg.

ober ber oftinbische Bilfsel\*), ben man von dem sideuropäischen unterscheiden muß und über welchen wir auf Marsben's Nacherichten zurückweisen\*\*). Der Carabao befindet sich in den Bersgen auch wild oder verwildert. Die Spanier haben erst unsere Rimberart, das Pferd und Schaf eingeführt.

Der Sahnenkampf, bessen Pigafetta schon erwähnt, ist bie größte Ergötzung ber Indianer. Ein guter Streithahn ist ber Stolz und die Lust seines Herrn, der ihn überall mit sich auf dem Arme trägt. Er wird im Wohnhause, an einem Fuße gebunden, auf das sorgfältigste gehalten. Die Kampflust und der Muth dieser Thiere erwächst aus der Enthaltsamkeit, zu der man sie verdammt.

Der Palmenwein ober vielmehr ber Branntwein ist, wie zur Zeit Pig a sett a's, ein Lieblingstrank ber Indianer. Wir sinden die Art ihn zu gewinnen zuerst in Marco Polo beschrieben. Die Blumenspatha der Cocospalme wird, bevor sie sich erschließt, zusammengeschnitt, die Spitze wird abgeschnitten und man besesstigt daran ein Gefäß von Bambus, worin der ansströmende Sast ausgenommen wird. Man sammelt diesen Sast zweimal im Tage ein, und wenn ein solcher Quell versiegt, reist auf demselben Bamme eine andere Spatha, ihn zu ersetzen. Aus diesem Sast, der frisch genossen silhlend ist, wird durch angemessene Behandlung Wein, Essig, Branntwein oder Zuckersprup bereitet\*\*\*). Manche Cocosdämme werden anscheinlich durch zu itppigen Wuchs unsruchtbar, welche Krankheit zu vermeiden man tiese Einschnitte in ihren Stamm einzuhanen psiegt. Ist aber

8

<sup>\*)</sup> Pigafetta scheint nicht ben Carabao auf ben Inseln bieses Arschipelagus, wo er gewesen ift, angetroffen zu haben. Er nennt ben Buffel nur auf Borneo mit bem Etephanten und bem Pserbe. Das Wort Carasbao, Karbau, ist malabisch.

<sup>\*\*)</sup> Marsden, Sumatra. Seite 94 erfte Ausgabe.

<sup>\*\*\*)</sup> Der füße Sprup ber Pelew-Infeln wird nur von ber Cocospalme auf biefem Bege gewonnen. Gegobrnes ober gebranntes Getränt scheint bort nicht Eingang gefunden zu haben.

ein Baum auf diese Weise unnitt geworben, so fället man ihn und hat an dem Kohl, den unentwickelten Blättern in der Mitte der Krone, ein wohlschmeckendes Gemilse\*).

Eine besondere Art Musa (Pisang, Banane), die keine genießbare Frucht trägt, wird des Flachses wegen angebaut, der aus ihrem Stamm gewonnen wird und der vor vielen andern den Borzug zu verdienen scheint. Die Fasern (Längengesäße der Blattstiele) haben die volle Länge des Stammes (gegen acht Fuß) und sind nach ihren änßeren oder inneren Lagen von verschiedener Feinheit, so daß aus derselben Pflanze der Flachs gewonnen wird, aus dem man die vorzüglich guten Ankertaue versertigt, die hier meist die spanische Marine anwendet, und der, aus welchem man die seinen streisigen Zeuge webt, die zu den zierlichen Hemden verwendet werden, die zu der Tracht dieses reinlichen Benden verwendet werden, die zu der Tracht dieses reinlichen Bosses gehören.\*\*

Ein Palmbaum (Palma de Cabello negro) liefert einen festen schwarzen Bast, ber ebenfalls zu Seilen und Ankertauen verarbeitet wird (die chinesischen aus Rotang gestochtenen Ankertaue, die manche Seefahrer des großen Ocean's gebranchen mitsen, gesten sir die schlechtesten und unzuverlässigssen). Dieser Palmbaum wird wegen seiner Rusbarkeit angepslanzt und vermehrt.

Endlich milfen noch ber Bambus und ber Rotang unter ben nuthbarften Gewächsen bieses himmelsstriches aufgeführt werben.

Der Tagal mit seinem Bolo (ein Messer, bas er stets wohlgeschliffen in der Scheide bei sich führt und das ihm als einziges Werkzeug bei allen mechanischen Künsten und zugleich als Wasse bient) baut selbst, aus Bambus und Rotang, sein Haus und versieht es mit den meisten der ersorderlichen Geräthschaften

<sup>\*)</sup> Wir haben bas Unfruchtbar = ober, mit bem spanischen Ausbruck, Tollwerben (tornar loco) bes Cocosbaumes und bas bagegen angewandte Wittel besonders auf Guajan bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Die Caroliner bereifen auch ihre mattenähnlichen Zeuge aus ben Fasern ber Musa, die nach Kabu's Aussage zu biesem Behus, bevor sie Früchte getrasgen hat, abgeschnitten wird. Sollten sie auch die oben erwähnte Art besitzen?

und Gefäße. Die Erbe gönnt ihm Speise und Trank, Stoffe zu seiner Kleidung, den Tabak, die Arecanuß und den Betel zu seinen Genilisen. Sin Streithahn macht ihn glücklich. — Die Erbe ist hier so reich, der Mensch so genilgsam! Er bedarf so wenig zu seiner Erhaltung und zu seinen Freuden, und hat oft dies Wenige nicht.

Die Marianen-Eufelle unden eine vulfanische Retter bie

Wir naben teine anbere Gebirgent angerroften als Mabre

dert. Biele eingeführte Phingen baben die Flora wuchernb vermebrt, wie 3. de fechnichte Lievuin vilolina, der nicht

## Die Marianen-Infeln. - Guafan.

Die Marianen Suschn bilben eine bulkanische Kette, bie in ber Richtung von Norden nach Siden liegt; die Bulkane und der Sitz der unterirdischen Fener sind im Norden der Kette, wo unfruchtbare verbrannte Felsen unter den Inseln gezählt werden.

Auf Guajan, ber siblichsten berfelben und zugleich ber größten und vorziglichsten, werben nur leise Erderschiltterungen verspürt. Guajan erscheint von der R. D. Seite als ein mäßig hohes, ebenes Land, dessen User schrosse Abstütze sind. Die Gegend um den Hafen und die Stadt trägt einen andern Charakter und bat bohe Higel und schöne Thäler.

Wir haben feine andere Gebirgsart angetroffen als Madrevoren-Kalkstein und Kalkspath.

Die Insel ist wohl bewaldet, die Flora anscheinend reich, die Begetation üppig. Der Wald steigt an den steilen Usern bis zum Meere herab, und verschiedene Rhizophora-Arten baden an geschützten Orten ihr Land in der Fluth. Nichts ist den Wohlgerüchen zu vergleichen, die, als wir bei der Ankunst den Ankerplatz suchten, uns über die Brandung herüber zuweheten. Die Orangendäume sind wie andere Fruchtbäume verschiedener Arten, Andenken einer sonst blühenderen Kultur, verwisdert. Biese eingesichrte Pflanzen haben die Flora wuchernd vermehrt, wie z. B. die stachlichte Limonia trisoliata, der nicht mehr Einhalt zu thun ist, und die Indigosera tinctoria, die Nie-

mand zu benntzen versteht. Der Brobsruchtbaum, der Cocos, der Pisang sind im Neberssus da; die Mangisera indica ist ausgepslanzt, aber noch nicht einheimisch geworden. Wir sanden nur hier verschiedene der Pflanzenarten, die dem Kontinent von Asien und den Inseln des großen Ocean's gemein sind, z. B. die Baringtonia speciosa und die Casuarina equisetisolia. Aber wir vermisten die Psslanzensormen von Neu-Holland, die Proteaceen, Epakrideen, Myrtoideen und Mazien mit einsachen Blättern. Wir trasen die mehrsten der auf Radack wachsenden Psslanzen wieder an, deren wir nachber etsiche auf Lugon vermisten, so zum Beispiel die Tacca pinnatisida, die, obgseich in Cochinchina einheimisch und angedant, bei Manisa zu sehlen scheint. Es kommen zwei verschiedene Pandanus-Arten vor und mehrere Veigenbäume.

Außer den Flebermäusen (wir fanden den Vampyrus) ist das einzige ursprünglich einheimische Sängethier die auf allen Inseln der Sidsee so allgemein verbreitete Ratte. Die Spanier haben außer unsern gemeinen Hansthieren, deren sich keines hier vorsand, den Guanaco aus Bern und einen Hirsch aus den Bhilippinen eingesihrt; den Hirsch zur Zeit des Gonderneurs D. Thomas. Mehrere dieser Thiere sind jetzt auf verschiedenen dieser Inseln verschiedenen dieser Inseln verschiedenen dieser Inseln verwildert. Verschiedene Arten der Landvögel kommen vor und unter andern ein Fasse. Wir bemerken unter den Amphibien ein Iguan und eine große Seeschilbkröte; unter den Joophyten einige der Holothurien-Arten, die unter dem Namen Tredang (diehe de mer, balate) einen so wichtigen Handelszweig silr China abgeben.

Die büssere Geschichte ber Marianen Inseln ist in Europa hinreichend bekannt. Wir verweisen auf die Histoire des Isles Marianes nouvellement converties à la Religion chrétienne et de la mort glorieuse des premiers missionaires, qui y ont prêché la foi, par le Père Charles Gobien. Paris 1700, und auf deren beurtheisenden Auszug in Burney Chronological history, T. 3. p. 271.

Diese Inseln wurden von Magalhaens entbeckt, sie hießen unter den Eingeborenen Laguas, die Spanier nannten sie Las Islas de los ladrones, de las Velas latinas, und enblich Marianas. Der fromme Missionar Don Diego Luis de San Bitores sandete auf Guajan im Jahre 1667; er begehrte den Böstern das Heil zu bringen, aber es solgten ihm Soldaten und Geschilfe. Noch vor dem Schlusse des Jahrhunderts war das Werk vollbracht, und diese Nation war nicht mehr! Pacisicar nennen's die Spanier.

"Diese so sehr beträchtliche Berminderung rilhrt von der "Unterwersung her, zu der sie die Wassen zwangen. Sie konn"ten, ihre Freiheit liebend, kein fremdes Jod erdulden, und es "ward ihnen so drückend, daß, undermögend es abzuschütteln, "sie lieber sich erhängten, oder auf andere Weise sich verzweis"seind um das Leben brachten. Die Weiber machten sich vor"sählich unfruchtbar und warsen ihre eigene Frucht in das "Wasser, ilberzeugt, daß sie durch solchen frühen Tod, der sie "von Wähseligkeiten und Esend erlösete, sie glücklich und selig "machten. So hielten sie die Abhängigkeit für das änßerste und "erbärmlichste Siend. Auch trug eine epidemische Krankheit dazu "bei, die im Ansange des Jahrhunderts die Uedriggebliebenen "sasselich hinrasse."

Don Bebro Murillo Belarde führt baffelbe Bilb

<sup>\*)</sup> Esta diminucion tan considerable viene de la sugecion a que los obligaron las armas; amantes de su libertad, no podian tolerar ageno jugo: Se les hizo este tan pesado, que no pudiendo desecharle de sus humbros, tenian en menos perder con lazos y de otros modos desesperamente las vidas. Las mugeres se esterilisaban de proposito, y arrojaban a las aguas sus proprios partos; persuadidas, a que con aquella temprana muerte, que les remedia de trabajos y de una vida penosa, los hacian dichosos y felices; en tanta tenian la sugecion, que les parecia la ultima y mas lamentable miseria: Tambien ajudo una epidemia en los principios de este siglo, que casi despoblo el resto. Fra Juan de la Concepcion, Historia de Philipinas T. 7. p. 348.

mit benselben Zügen ans. Wir überlassen es gern ben Spaniern bier zu reben.

Die urspriingliche Bolkszahl belief sich nach Fra Inan be sa Soncepcion auf 40000, nach Murilso Belarbe auf 44000. (Es heißt im Nouveau voyage à la mer du Sud (Marion), daß die Menschenzahl, sonst über 60000, zu 8—900 geschmolzen sei.) Die Ueberreste der Eingeborenen wurden Anno 1695 auf den Inseln Sahpan und Guajan, und nach der gleich darauf ersfolgten Krankheit auf setzerer Insel allein gesammelt. Nach der Bolkszählung ohne Jahreszahl, die Murilso Belarde (gedruckt zu Manisa 1749) als neueste Nachricht mittheilt, waren 1738 Sinwohner vorhanden. Die zunehmende Bevölsterung war Anno 1783 auf 3231 und Anno 1816 auf 5389 Seesen gestiegen.\*)

Aber die chriftlichen Nachkommen berer, die dem Untergang ihres Bolfes entkommen und ihre Unabhängigkeit überlebt, haben alle Eigenthümlichkeit ihrer Bäter verloren, alle ihre Künste und zum Theil selbst ihre Sprache verlernt.

Gobien scheint zuerst die unsinnige Behauptung aufgestellt zu haben, daß die Bewohner der Marianen-Inseln das Feuer erst durch die Europäer kennen gesernt. Die Geschichtschreiber von Manisa wiederholen diesen Sat, Besarde wendet auf sie das "Nulla Getis toto gens truculentior orde" an, und man wundert sich, daß sich dadurch achtbare Schriftsteller, von denen man gesundere Kritik erwartet hätte, seichtsunig zu unverantwortsichen Irrthümern verseiten sassen.).

<sup>\*)</sup> Man vergesse nicht, bag man in früherer Zeit, um bie Mission zu verftärken, hunderte von Philippinern nach Guajan verseht hatte und bag beren Nachkommen in diesen Zählungen mitrechnen.

<sup>\*\*)</sup> Burnen zeigt auch hier, in wie guten händen sich bei ihm die gründlichste Gelehrfamteit besindet, l. c. p. 312. Wie hätten Bewohner von Inseln, auf welchen häusige Bultane brennen, das Feuer nicht gekannt. Piggefetta rechnet unter die Dinge, wovon sie sich ernähren, das Fleisch der Bögel, ohne zu bemerken, daß es roh gegessen wurde. — Wir bemerken

Diese Bölkerschaft gebort zu ber Bölkersamilie, bie, burch Charakter, Sitten und Kiinste verwandt, durch Handel und Schiffsahrt verbunden, die öftlich von den Philippinen bis zum 180° der Länge gelegenen Inseln bewohnt. Diese sauftmilthigen und lieblichen Bölker stehen auf keiner geringen Stufe der Bilbung, und die Bewohner der Marianen standen in nichts ihren Brüsdern nach.

Sie waren in der Schiffsahrt den kunstreichsten der Caroliner wenigstens gleich\*). Die noch bestehenden Werke ihrer Baukunst auf Tinian und Sappan bezeugen, daß sie in dieser Sinsicht den übrigen überlegen waren, und wir haben unter ihren Antiquitäten etwas entdeckt, das einen unermestlichen Schritt in der Civilisation zu bezeichnen scheint, den sie allen Inselbewohnern des großen Ocean's vorausgethan hatten. Wir reden von der Ersindung der Minze. Wir haben die Gegenstände, die wir

beiläusig, daß das Mutterschwein, welches nach diesem Reisebeschreiber Masgalhaens bei seiner Antunft auf Humunu (Philippinen-Inseln) schlachten ließ, die unverdürzte Behauptung veranlaßt zu haben schwicht, Masgalhaens habe Schweine von den Ladroncu-Inseln mitgenommen; davon schweigen sowohl Massimiliano Transilvano als die Breve narratione di un Portughese (bei Ramusio), und Herrera, Historia de las Indias. T. 2. Cap. 3. erwähnt nichts davon. Alle Antoritäten stimmen darin überein, daß sich bei der Bestynahme keine viersüßige Thiere auf berselben besanden. Herrera 1. e. schreibt diesen Inseln den Reis zu (y poco arroz), ansschild ohne allen Grund.

<sup>\*)</sup> Bir müssen hier in Dampier's Bericht von ben Proas ber Marianen-Anseln eine Unrichtigkeit rügen. Die Fahrzeuge ber Caroliner segeln wirklich nur, wie es in Anson's Reise angegeben wird und wie schon Pigasset a bemerkt, mit dem Ansleger auf der Bindseite und der slachen Seite des Boots unter dem Winde. Es ist auch nach Anson, daß man diese Fahrzeuge in England nachgeahmt hat; der Lauf von 24 Knoten, den Dampier denselben zuschreibt, muß übertrieben scheinen, obgleich sie leicht, schwell und besonders viel geschickter sind als unsere Schisse, scharf bei dem Winde zu segeln. Wir milsse ferner bemerken, was sich ohnehin von selbse versteht, daß das Setuerruder stets unter dem Winde geführt wird, welches in Betrest der Voord von Radack in den zu diesem Werke gehörigen Zeichsnungen nicht immer beachtet worden.

beschreiben, selbst gesehen und wir erläntern sie nach ber besugtesten Antorität, nach Don Luis be Torres, bem Freunde ber Indianer, bem Kenner ihrer Sitten und unserm Freunde.

An einer groben Schnur von Cocosbaft find Scheiben von Schilbkröte von der Gestalt einer Anopsform, aber dunn wie Papier, dicht an einander gepreßt, eingefädelt und durch Reibung äußerlich geglättet. Das Ganze bildet eine biegsame Walze von der Dicke eines Fingers und von der Länge einiger Fuße.

Diese Schnifre sollen als ein Mittel bes Hanbels in Umlauf gewesen sein, und sie zu verfertigen und auszugeben war das Recht nur weniger Häuptlinge.

Schilbkrötenfelber von der großen Seeschilbkröte sind verschiebentlich in der Mitte von einem größeren und an dem breitern, dünnern Nande von mehreren kleinern Löchern durchbohrt, oder haben nur ein einziges Loch in der Mitte.

Wer, vermuthlich im Schwimmen, eine Schilbkröte getöbtet hatte (wohl ein schweres Wagestild), brachte ein Feld ihres Panzers dem Häuptlinge, der nach den Umständen der That und der dabei erhaltenen Hülse die Löcher darein bohrte; je weniger derer, desto größer der Werth. Solche Trophäen sollen dann dem Eigner ein gewisses Zwangsrecht gegeben haben, sie nach hergebrachten Bränchen gegen Anderer Eigenthum auszutauschen, und in gewisser hinsicht als Mittel des Handels und Beichen des Berthes gegolten haben.

Indem die Infulaner von Guajan, sagt Crozet, durch die Civilisation neue Kenntnisse erworben, haben sie in dem Ban ihrer Boote die Kunst, die sie von ihren Vätern ererbt, vollkommen erhalten; sie hatten in dieser hinsicht nichts zu gewinnen \*).

<sup>\*)</sup> Nouveau voyage à la mer du Sud, par Marion et Duclesmeur, rédigé sur les plans et les journaux de Mr. Crozet, p. 204. "Les insulaires de Guam acquérant par la civilisation de nouvelles connoissan-

Sollten wir biefes Zeugniß wie bas früherer Geefahrer gelten lassen? verhält es sich boch jetzt weit anders als zur Zeit bon Anson (1742) und Duclesmeur (1772). Die jetigen Bewohner von Gnajan kennen nicht mehr bie Gee, find keine Schiffer, feine Schwimmer mehr, fie haben aufgehört Boote gut bauen. Raum boblen fie noch Baumftamme ungeschickt aus, um innerhalb ber Brandungen auf ben Fischfang zu geben. Es find die Bewohner der Carolinen (Lamured, Mea u. f. w.), die. nachbem ber Vilot Luito aus Lamureck im Jahre 1788 bie Mieberentbedung von Waghal (Guajan) für feine Infeln vollbracht. feit bem Jahre 1805 jährlich mit einer Sanbelsflotte gegen Gugian fommen und bie Spanier gegen Gifen mit ben ihnen nöthigen Kabrzeugen verseben, die fie für biefelben auf ihren Infeln erbauen. Sie find es auch, bie auf ihren eignen Booten bie Sendungen des Gouverneurs nach Tinian und Sappan beförbern und die sonst schwierige Berbindung der Marianen - Infeln unterhalten.

Dieser carolinischen Boote giebt es jetzt hier 10-12, und man erinnert sich nicht, daß je ähnliche auf Guajan gebaut worden. — Haben nicht auch in der Fremde gebaute Boote die frisberen Seesahrer getäuscht? Zu allen Zeiten sind Boote der Caroliner hieher verschlagen worden, und namentlich noch im Jahre 1760-70 ein Boot aus Cap; denn so weit gehen unsere auf Erinnerung gegründete Nachrichten zurückt.

Die jetzigen Bewohner von Guajan find zu Spaniern umgebilbet\*), sie wohnen und kleiben sich wie die Tagalen um

ces, ont parfaitement conservé l'art, qu'ils tiennent de leurs ancêtres, pour la construction de leurs bateaux, ils n'avoient rien à acquérir dans cette partie."

<sup>\*)</sup> Wir außerten ben Bunich, mit ben eigentstümlichen Sitten, Spieten, Tängen ber Eingeborenen bekannt zu werben, und ber Gouverneur ließ fie vor uns ein Opernballet von Monteguma in Theatercoftimen aufführen, welche sich aus alten Zeiten ber im Collegio, ben Schulgebäuben ber Jesuiten, vorfinden.

Manila, bauen ben Reis für den nächsten Bedarf, bereiten und trinken den Socoswein, kauen den Betel und rauchen den Tabak und genießen träg bis in ein hohes Alter\*) der Früchte des Balbes, der Gaben der willigen Erde und der Milbe des Himmels.

Und wie könnte Industrie sich regen! Dem Gouverneur bieses entsegenen Theiss ber Welt ist auf eine kurze Daner sein Amt als eine Pfrimde verliehen.

Er hat ben alleinigen Hanbel ber Kolonie, das heißt, daß er das beträchtliche baare Geld \*\*), das Spanien für Gehalte hinschickt, behält und dasiir die Berpflichtung hat, seinen Unterbeamten so wenige und so schlechte Waare, als er nur immer will, zu geben \*\*\*); dagegen zahlt der Indianer keinen Tribut, banet selbst seinen Tabak und hat der Kirche keine Zehnten zu entrichten.

Selten legen jeht die Gallionen von Acapulco in Guajan an, und nur gelegentlich die den Handel der Nordwestlisse treisbenden Amerikaner. Der jehige Gouderneur der Marianen bestitzt ein eigenes Schiff, eine hühliche Brigg, womit er die Versbindung und den nöthigen Handel mit Manika unterhält und außerdem den Handel der diehe de mer treibt. Er hat angefangen die Caroliner zu ermuntern, ihm diesen Handelsartikel zuzusähren, da er auf ihren Inseln häusig ist und sein Pilot, ein Engländer, sich wegen Gesahr der Niffe geweigert hat, ihn den bort her zu holen. Es kann dieser Schritt großen und wohlthätigen Einsluß auf die fernere Entwickelungsgeschichte dieser Insulaner erlangen.

<sup>\*)</sup> Ein rüftiger Greis von 86 Jahren und 4 Monaten lebt in Agana mit seinem gleichbejahrten Weibe, ber einzigen Gefährtin seiner Jugend und seines Alters; sie zählen jeht um sich 135 Nachkommen und die sechste Ges neration.

<sup>\*)</sup> Begen 18000 Piafter jahrlich, eine Angabe, bie wir jeboch nicht verbürgen.

<sup>\*\*\*)</sup> Zuniga p. 6.

Die Jesuiten sind bis zu ber Ausbebung bes Orbens im Besit ber Missionen geblieben, bie sie auf ben Marianen besgründet hatten.

Sie verbrannten einen Theil ihrer Papiere und Bücher, als die Augustiner sie ablöseten, und ränmten ihnen das Feld. Da es in der letzten Zeit an Missionaren gemangest, ist die Seelsorge der Marianen Weltgeistlichen übertragen worden. Die Inseln sind in zwei Kirchspiele eingetheist, das von Agana und das von Rota, welches letztere einen Theil der Insel Guajan in sich begreift; beide siehen eigentlich unter dem Bischof von Zedu, der aber wegen zu großer Abgeschiedenheit die Abministration derselben dem Erzbischof von Manisa überlässt.

Die Pfarrherren sind junge Tagalen aus Manila, benen die spanische Sprache zur Beschickung ihres Amtes hinreichend ist; sie bewohnen in Agaña das Gebäude der Mission.

Auf ber Insel Rota ist jetzt eine seste Ansiedelung unter Aussicht eines Offiziers, hingegen sind keine Wohnungen auf ber Insel Tinian. Es wird dieselbe nur besucht, um den Anbau von Reis zu betreiben. Man sagte uns, daß auf Tinian sich Kinder, Schweine und Ziegen, auf Sappan Kinder und Schweine, und auf Agrigan Schweine und Ziegen verwisdert befänden.

Es haben sich etliche Caroliner, welche bie Taufe empfangen, auf Guajan angesiedelt; wir sanden nur wenige von ihnen gegenwärtig. Mehrere hatten Urlaub vom Gouverneur erhalten, die Ihrigen auf ihren Inseln zu besuchen, und waren im vorigen Jahre mit der Flottisse von Lamureck bahin abgegangen.

Es bleibt noch übrig zu erläutern, weshalb auf ber beigefügten Tafel Eingeborene ber Sanbwich-Inseln unter ben Bewohnern auf Guajan aufgezählt werben fönnen.

Der Leser wird in einem andern Theil bieses Werkes einen umständlichen Bericht iber ben Menschenrand gesunden haben, ben zum Behuf einer Ansiedelung auf den Galapagos ein amerikanischer Schiffs-Kapitain mit bewaffneter Hand und Blutvergießen auf ber Ofter-Insel verübte.

Der Hanbel bieses Ocean's macht ben Seesahrern, in beren Besitz er sich besindet, ähnliche Ansiedelungen auf östlichern Insieln wünschenswerth. Die Berhältnisse auf den Sandwich-Inseln erleichtern dert den Menschenrand, und die Insel Agrigan, eine der nördlichsten der Marianen, scheint zu einer solchen Nieder-lassung sich vorzüglich zu eignen, ob sie gleich gebirgig und zur Kultur unsähig, selbst keine Ninder ernähren kann und keinen geschisten Ankerplatz darbietet.

Der Kapitain Brown war im Jahre 1809 ober 10 mit bem Schiff Derby aus Bofton auf Atuai. Auf biefer Insel gefellte fich ibm Berr Johnson bei, Schiffsbaumeifter bes Ronigs, welcher aber eines Unfalles wegen, ber ein Schiff betroffen hatte, in Ungnade gefallen war. Man lichtete bie Anker während ber Nacht und entführte fünfzehn Beiber, die fich am Bord befanden. Man näherte fich ber Infel Oniheau. Boot brachte Erfrischungen vom Lande. Dieses wurde erwartet; sieben Mann, die sich auf bemselben befanden, wurden in bas Schiff aufgenommen, bann bas Boot felbft beraufgezogen, und man richtete ben Cours auf Agrigan. Diese Insel wurde verfehlt, fie befand fich im Norben; man suchte, um nicht mit Zeitverluft gegen ben Wind anzuringen, auf einer ber füblichern Infeln zu landen. Es geschah auf Tinian. Sier blieben zwei Barteien. Ginerfeits ber Johnfon mit vier Mann und ben Sandwichern (biefe follten fich ein Fahrzeug bauen, um nach Agrigan überzugeben), andererseits ber zweite Mafter bes Schiffes mit brei Mann, Die vom Dienft entlaffen eine Bartaffe, Die fie vom Rapitain erftanben, ju einem Schiff umarbeiten wollten, geeignet biefe Meere auf Sanbelsspefulationen gu befah= ren. Das sandwicher Boot ward ben Ausgesetzten zurudgelaffen, beibe Parteien gingen nach Sappan über, welche Infel ihnen befferes Bauholz barbot, und betrieben ba ihr Werk. Aber bie Sandwicher gebachten ber Freiheit, ber Rache und ihrer Heimath. Als ber Master sein Fahrzeug zu Stande gebracht, welches sie zur Heimfahrt zu benutzen gedachten, ersahen sie die Gelegenheit, die Getrennten und Wehrlosen zu übersallen; der Master und ein Weißer wurden so getöbtet; der Krieg wiltbete.

Man hatte indeß auf Guajan erfahren, daß sich Frembe auf Sappan und Tinian aushielten; der Gouverneur D. Alexans dro Parreño schiefte bahin, und es war mitten in diesen blutigen Zwisten, daß im Juni 1810 John son mit vier Weißen, zwei Negern, den sieben Sandwichern und süntzehn Sandwichernnen nach Guajan, woselbst er sich noch befindet, abgeführt wurde.

Im Mai 1815 wurde auf Befehl des Kapitain-General der Philippinen, D. Gose Garboque, eine Ansiedelung auf Agrigan aufgehoben und beiläufig vierzig Menschen, worunter ein Amerikaner, drei Engländer und die übrigen Sandwicher waren, nach Guajan eingebracht.

Man weiß aus verschiedenen zwerlässigen Nachrichten, daß sich bereits eine nene Ansiedelung auf Agrigan besindet. Nach dem nunmehrigen Besehl des Kapitain-General in diesem Betreff wird den Ansiedelungen daselbst kein Hinderniß mehr entgegengestellt, die Ansieder sollen nur die Oberherrschaft der Spanier anerkennen, und ein Spanier soll als Oberer hingesendet werden. Man hat dis jetzt noch unterlassen, Jemand dahin zu schieden.

Guajan erinnert an ben in Europa bekannt gewordenen Namen bes Gouverneur D. Thomas.

Im Nouveau voyage à la mer du Sud wird seiner mit hohem Lob erwähnt, und der Abbe Rapnal weihte ihn auf seine Weise dur Unsterblichkeit ein. Laperouse sand ihn bald darauf zu Manila in den Händen der Inquistion und maß dies den Lobereden des Philosophen zu. Wir bezweiseln jedoch mit besseres Ortskenntniß, daß die Schuld dieses Unrechts lediglich dem französsischen Ausklärer beizumessen sei.

Die Inquisition trifft, gleich bem Zufall, unter ben Hohen und Reichen Jeben, ben nur Angaben bezeichnen, und es ist Brauch, daß die Weiber in hänslichen Mißverhältnissen dem Arm des heiligen Gerichts für ihre eigene Sache bewassen. Die Gilter der Berurtheilten fallen dem Gericht anheim, und nur der arme und obsture Mensch geniest Sicherheit.

Auszug

aus ben Archiven von San Ygnacio be Agana.

|      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl ber Einwohn. | Bu=     | Ab=                |
|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|
| Sim  | 32 | 1783 | bem erften b. Reg. v. D. Felipe be Cerair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | - mymc. | muymo.             |
| 2011 |    | 1784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3213              | -       | 18                 |
| =    |    | 1785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3292              | 79      | -                  |
| =    |    | 1786 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3301              | 9       | -                  |
| -    |    |      | b. erft. b. Reg. b. D. Joje be Arlegui h Leo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3344              | 43      | _                  |
| =    |    | 1788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3433              | 89      | -                  |
| =    | =  | 1789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3501              | 68      |                    |
| =    | =  | 1790 | The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3564              | 63      | Wal-               |
| =    | =  | 1791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3630              | 66      |                    |
| =    | =  | 1792 | sopies this religious mercia than                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3680              | 50      |                    |
| 1    | =  | 1793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3584              | -       | 96                 |
| =    | =  | 1795 | bem erften ber Reg. v. D. Manuel Murc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3500              | -       | 84                 |
| =    |    | 1796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3643              | 143     | -00                |
| =    | =  | 1797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3789              | 146     | -                  |
| =    | =  | 1798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3935              | 146     | -                  |
| =    | =  | 1799 | de vene Man telana out Sat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4001              | 66      | 92-                |
| =    | =  | 1800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4158              | 157     | _                  |
| =    | =  | 1801 | STREET, STREET | 4245              | 87      | _                  |
| =    |    | 1802 | the William Comment of the Section Sec | 4249              | 4       | -                  |
| =    | =  | 1803 | bem erften ber Reg. v. D. Bicente Blance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4303              | 54      | _                  |
| -    | =  | 1804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4308              | 5       |                    |
| =    | =  | 1805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4354              | 46      | -                  |
| =    | =  | 1806 | b. erften b. Reg. v. D. Alexandro Parrenc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4442              | 88      | -                  |
| =    | =  | 1807 | Mary Transport of the Control of the | 4545              | 103     | 20-                |
| =    |    | 1808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4690              | 145     | -                  |
| =    |    | 1809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4804              | 114     | -                  |
| =    |    | 1810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4845              | 41      | -                  |
| =    |    | 1811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4958              | 113     | -                  |
| =    |    |      | b. erften v. D. Jose be Medinilla y Pinebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         | 37                 |
| =    |    | 1813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5049              | 128     |                    |
| =    | =  | 1814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5232              | 183     | - 1                |
| =    |    | 1815 | the same such as a second to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5315              | 83      | 4                  |
| =    | =  | 1816 | the time the same to be the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5389              | . 74    | -                  |
|      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zunahme           | 2393    | 235                |
|      |    |      | ONE DEPOSIT FOR MANUFACTURE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abnahme           | 235     |                    |
|      |    |      | Weine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bunahme           | 2158    | THE REAL PROPERTY. |

San Ngn. be Agana, Hauptftabt ber Marianen = Infeln, am 27. Nov. 1817.

## Tabelle der auf den Marianen - Infeln befindlichen Ortschaften, Saufer und Ginwohner.

Entworsen von dem Lieutenant des Königl. Insanterie-Regiments de Lima, Don José de Medinilla y Pineda, Justicia Mayor, Civils und Militairs Lieutenant - Gouverneur und Kapitain - General berselben und ihrer Gerichtsbarkeit, in biesem Jahre 1816.

Mit Bemerkung ber Bu- und Abnahme feit bem vorigen Jahre und ber verichiebenen Rlaffen.

| Infel Guajan.                                                           | Häuser.                    | Beamte<br>und<br>Militair. | Spanier<br>und<br>Mestizen. |                       | Philippiner<br>und beren<br>Nachkommen. |                       | Indianer.                    |                               | Mulatten.        |                  | Indianer aus<br>den Sandwich-In<br>jeln und aus den<br>Carolinen. |         | Junima                          | Summa im Jahre 1815.            |                  | Ab=<br>nah=<br>me. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                         |                            |                            | Männer.                     | Frauen.               | Männer.                                 | Frauen.               | Männer.                      | Frauen.                       | Männer.          | Frauen.          | Männer.                                                           | Frauen. |                                 |                                 |                  |                    |
| Hauptstabt:<br>San Ygn <mark>ac</mark> io de Agaña.                     |                            |                            |                             |                       |                                         |                       |                              |                               |                  |                  |                                                                   |         |                                 |                                 |                  |                    |
| Deren Biertheise. Santa Cruz San Ygnacio San Nicolas San Ramon Wiliale. | 448                        | 147                        | 535                         | 568                   | 670                                     | 764                   | 188                          | 172                           | 10               | 9                | 23                                                                | 29      | 3115                            | 3062                            | 53               | -                  |
| Anigua                                                                  | 44<br>28<br>14<br>15<br>36 | . 1 1 1 1                  | 11111                       | 1<br>-<br>-<br>1      | 1<br>-<br>-<br>1<br>-                   | 2<br>4<br>1<br>3<br>2 | 116<br>64<br>36<br>44<br>99  | 118<br>48<br>34<br>36<br>82   |                  | 11111            |                                                                   | 1111    | 238<br>116<br>71<br>84<br>184   | 233<br>112<br>67<br>90<br>188   | 5<br>4<br>4<br>— | -<br>-<br>6<br>4   |
| Getrennte Ortjøaften.  Agat                                             | 45<br>34<br>52<br>43<br>40 | 11111                      |                             | -<br>1<br>-<br>1<br>2 | 4<br>6<br>7<br>—                        | 5<br>5<br>3<br>-      | 118<br>86<br>144<br>99<br>98 | 112<br>84<br>138<br>104<br>88 | -<br>4<br>-<br>4 | 2<br>3<br>—<br>6 |                                                                   | 111111  | 241<br>189<br>292<br>204<br>200 | 244<br>184<br>288<br>201<br>204 | 5<br>4<br>3      | 3 - 4              |
| Infeln.  Rota und J                                                     | 103                        | _                          | _                           | _                     | 2                                       | 2                     | 228                          | 223                           | -                | -                | -                                                                 | -       | 455                             | 442                             | 13               | _                  |
| Summa                                                                   | 902                        | 147                        | 535                         | 574                   | 691                                     | 793                   | 1320                         | 1239                          | 18               | 20               | 23                                                                | 29      | 5389                            | 5315                            | 91               | 17                 |

Die mit größter Genauigkeit und Ansführlichkeit geschehene Nachsuchung und Zählung von beiben Geschlechtern und allen Kaften ergab die Seelenzahl von 5389, und seit bem 1. Februar 1816 bis dato eine Zunahme von 74. Die Anzahl ber Hanger war 902. Unterschrieben

San Ygnacio de Agaña, Marianen=Inseln, am 4. März 1817.

José de Medinilla y Pineda.

Justo de la Cruz.

## Tabelle ber auf ben Marianen. Jufeln befindlichen Driffchaffen. Baufer und Einwohner.

Entworfen von den Bentenant des Rönigt. Infanterie Regiments de Lima, Don José de Mediville y l'ineda, Insuria Unique mu Bilitaire.
L'extrement Conservent und Anvitaire Centent destellen und ihrer Gerichtsbarfeit, in diesem Jahre 1816.

Mit Gemertung ber Jus und Abnehme feit bem vorigen Idder und ber verfaftebenen Elaffen.

|  |      |       |    |  |  |  |  | and unb<br>unb<br>Mehisten |  |  | analan@ 127nC |                                                    |
|--|------|-------|----|--|--|--|--|----------------------------|--|--|---------------|----------------------------------------------------|
|  |      |       |    |  |  |  |  |                            |  |  |               |                                                    |
|  |      |       |    |  |  |  |  |                            |  |  |               |                                                    |
|  | 2002 |       |    |  |  |  |  |                            |  |  |               |                                                    |
|  |      | 11111 |    |  |  |  |  |                            |  |  |               | Biliefz. Anigua Asan Tepungen Mingenusen Bile Sana |
|  |      |       |    |  |  |  |  | in deal of                 |  |  |               |                                                    |
|  |      |       |    |  |  |  |  |                            |  |  |               |                                                    |
|  |      |       | 15 |  |  |  |  |                            |  |  |               |                                                    |

Die 19dt geöffer Granifstet und Physikheliofiet gehoebene Kachfindung und Heiten Delpiechlere und alten Aufre eigeb die Selengsblude der nie leit dem t. Hebruir 1818 his date eine Hundbur von 74. Die Anricht einer 2008.

San Verseite de Aradis, Warfattun Inselin, am 4. März 1817.

Iode de Medianlik y Plincia.

## Neber unfere Kenntniß der erften Provinz des großen Dcean's.

Neue Quellen. - Rabu, Don Luis de Torres. Geographischer Ueberblick. (Mit einer Karte.) baben viele Geldichten

Nach ben verschollenen Entbedungen von Saavedra 1528, Villalobos 1542, Legajpi 1565 und Anderer; nach der Entbedung ber Carolina (vielleicht Cap) burch Lazeanv 1686, fammelte auf ben Philippinen ber Jesuit Baul Clain 1697 bie ersten bestimmten Nachrichten über die Juseln, die nachher Carolinen genannt wurden, von Eingeborenen biefer Infeln, welche ber Sturm auf Samar verschlagen batte. Wir erfahren que gleich, baß jene Infulaner öfters, balb zufällig, balb vorfätzlich, biefe Rüften besucht, wurd bim go Blat Monober 300 noch chan 'alieffe

Lettre du P. Paul Clain, lettres édifiantes T. 1. p. 112. Aux Jésuites de France. Charles Gobien, T. 6. mit ber Rarte bon Serrano, welche feine Aufmerksamkeit verbient.

Der Miffionseifer erwacht, alle Monarchen ber Erbe werben aufgeforbert, ber Berbreitung ber Lehre Chrifti forberlich gu fein. Bericbiebene Schiffe werben in Manila ausgeruftet, bie ein ben Bölfern freundliches Schicffal, beren Gliich und Unab= bangigfeit bewahrend, von ihrem Biel abhalt. Endlich landen Die Bater Cortif und Duperon auf Sonforol 1710. Wind und Strom entfernen alsbald bas Schiff; bie Miffionare find

verlaffen, und vereitelt wird jebe fernere Unternehmung, ihnen au Gilfe gu kommen.

Aux Jésuites de France. J. B. du Halde T. 6. — Relation en forme de Journal T. 6. p. 75. — Lettre du P. Cazier T. 16.

Der Pater Jean Antoine Cantova sammelt auf Guajan 1722 von dorthin verschlagenen Insusanern aus Usea und Lamureck die vollständigsten Nachrichten über die Carolinen und entwirft eine Karte von diesen Inseln, die alse Beachtung verdient; sein Herz entbrennt, das Evangelium auf denselben zu verbreiten.

berbreiten.
Lettre du Père J. A. Cantova T. 18. p. 188. mit ber Karte.
Die Geschichtschreiber von Manisa haben viese Geschichten sorgfältig aus ben Duellen zusammengetragen.

Historia de la provincia de Philipinas de la Compañia de Jesus por el P. Pedro Murillo Velarde. Manila 1749. T. 2. — Historia general de Philipinas por Fr. Juan de la Concepción T. 9. c. 4. p. 151. unb T. 10. c. 9. p. 239.

Wir entlehnen, was folgt, ans bem letzteren:

Cantova gesingt es, an die Bösser der Carosinen gesandt zu werden. Er wird 1731 mit dem P. Bictor Uvaldes von Guajan nach Mogmug übergedracht, und eine Mission wird auf der Insels Fasalep begründet. Der P. Bictor macht eine Reise nach den Marianen; als er mit neuer Hilse sie Mission 1733 wiederkehrt, ist die Stelle, wo seldige gestanden hatte, verheert und verödet. Er setzt seine mühselige Fahrt nach Manisa sort, "Sie ersuhren von einem Gesangenen, den sie entsstihrten, daß zehn Tage nach Absahrt des P. Bictor am "9. Juli 1731 der P. Cantova berusen ward, vorgeblich weinen Erwachsenen auf Mogemug zu tausen. Er ging mit zwei "Soldaten dahin und fand Alles in Wassen. Sie gaben vor, "er wolse ein neu Gesetz gegen das alte und ihre Bränche einsssihren, und durchbohrten ihn mit drei Lanzenstichen, zwei in "bie Seiten und einen in das Herz; sie tödteten gleichfalls die

"Awei Solbaten und warfen sie in die See. Sie entblößten "aber den Pater, bewunderten, daß er so weiß sei, und beerdig"ten ihn unter einem kleinen Dach\*). Sie sielen nachher die
"auf Falased Zurückgebliebenen unversehens an, diese konnten
"nur in Sile ihre kleinen Kanonen!! abseuern, tödteten also
"vier Indianer und verwundeten andere mit dem Schwert; aber
"ihre Bertheidigung war umsonst. Sämmtliche Spanier, welche
"auf der Insel waren, vierzehn an der Zahl, wurden getödtet,
"und verschont ward nur ein junger Tagal, der Sakristan des Pa"ter, den der Chef der Insel an Sohnesstatt angenommen hatte."

"Derfelbe Gefangene sagte ans: daß der Bertraute des "Bater, einer Namens Digal, den er auf Guajan getaust "hatte, der vorzüglichste Anstifter dieses Aufruhrs gewesen sei." Also endigt die Geschichte der Misstonen auf den Carolinen.

Mit einer einzelnen Gruppe bieser Inseln macht uns später bekannt An account of the Pelew Islands from the journals and communications of Capt. Henry Wilson by George Keate Esq.,

fifth edition, London 1803.

Burney, im ersten Kapitel bes stünften Banbes seiner Chronologischen Geschichte ber Reisen, berichtet aussührlich aus ben Quellen, was die Carolinen anbetrifft. — Er sührt beim Tobe Cantova's eine Denkschrift des Gouverneurs der Phistippinen an, welche uns nicht zu Gesicht gekommen ist. Es enthält dieses sünste Kapitel eine vollständige Darstellung unserer geographischen Kenntniß der Inseln, welche die Spanier unter dem Namen Las Carolinas begreifen.

Wir finden uns veranlaßt, die Carolinen, denen die Belew-Inseln und die westlicher gelegenen Gruppen beizuzählen sind, mit den sast unter gleicher Breite östlicher gelegenen Inseln dis zu denen, die Krusenstern nach den Haupt-Entdedern derselben die Gilbert und Marsals-Inseln neunt, und mit den Ma-

<sup>\*)</sup> So bestatten sie ihre eigenen Tobten; ber Pater warb als ein Fürst, bie Solbaten als Männer vom Bolke behanbelt.

rianen im Norden der Carolinen unter einem Gesichtspunkt und unter der Benennung der westlichen oder ersten Provinz des großen Ocean's zu vereinigen.

Krusenstern hat in seinen Beiträgen zur Hodorgraphie, Leipzig 1819, die Entbechungen, welche die neuern Seefahrer in diesem Meerstrich gemacht haben, unter verschiebenen Hamptstillen, von Seite 94 bis 121, gesammelt und mit großer Seschvsamfeit abgehandelt. Er hat dabei besonders die Memorias por Don Josef Espinosa y Tello, Madrid 1809, benutzt.

Tu cen (Maritim Geography and Statistics, London 1815) hat, indem er die Quellen, nach welchen er die Lage streitiger Inseln (Lamurca, Hogolen) sessifet, anzugeben unterlassen, seine Arbeit aller Zuverlässigseit berandt, und

Arrowimith, Chart of the pacific ocean mit ben additions to 1817, ericeint uns von größerer Autorität.

Es ift hier der Ort, da wir nach eigenen Ersahrungen und gesammelten Nachrichten besonders über die Inseln und Bösser dieser Provinz Mittheilungen zu machen uns anschiefen, über die neuen Quellen, die wir zu deren Kenntniß darbringen, Nechensichaft abzulegen.

Es find diese Quellen die Mittheilungen unseres Freundes und Gesährten Kadu, und die von D. Luis de Torres auf Guajan, welche sich an Cantova's Brief und Karte anschließen.

Wir hatten zu Ansang 1817 im äußersten Osien bieser Provinz auf der Gruppe Otdia und Kaben der Inselstette Kadack mit dem lieblichen Bolke, welches sie bewohnt, Bekanntschaft gemacht und Freundschaft geschlossen. Als wir darauf in die Gruppe Aux derselben Inselstette einsuhren, die Eingeborenen auf ihren Booten uns entgegen kamen und, sobald wir Anker geworfen, an unsern Bord stiegen, trat aus deren Mitte ein Mann hervor, der sich in manchen Dingen vor ihnen auszeichnete. Er war nicht regelmäßig tatuirt wie die Nadacker, sondern trug undeutliche Figuren von Fischen und Bögesn, einzeln und in

Reihen um bie Kniee, an ben Armen und auf ben Schultern. Er war gebrungenern Wuchjes, bellerer Farbe, frauseren Haares als fie. Er rebete uns in einer Sprache an, bie, von ber rabacischen verschieden, uns völlig fremb flang, und wir versuch= ten gleich vergeblich, die Sprache ber Sandwich-Inseln mit ihm zu reben. Er machte uns begreiflich, er sei gesonnen, auf unferm Schiffe zu bleiben und uns auf unfern ferneren Reifen gu begleiten. Sein Gesuch ward ibm gern gestattet. Er blieb von Stunde an an unserm Bord, ging auf Aux nur einmal mit Urlaub ans Land und verharrte bei uns, unser treuer Gefährte, ben Offizieren gleich gehalten und von Allen geliebt, bis zu unfrer Rückfehr auf Raback, wo er mit schnell verändertem Entschluß erfor sich anzusiedeln, um der Bewahrer und Ausgeber unfrer Gaben unter unfern bürftigen Gaftfreunden gu fein. Es fonnte Niemand von bem menschenfreundlichen Geifte unfrer Senbung burchbrungener sein als er.

Rabu, ein Eingeborener ber Infelgruppe Mea, im Gilben von Guajan, von nicht ebler Geburt, aber ein Bertrauter feines Königs Toua, ber seine Aufträge auf anbern Inseln burch ibn beforgen ließ, batte auf früheren Reisen bie Rette ber Infeln, mit benen Ulea verkehrt, im Westen bis auf die Belew-Inseln, im Often bis auf Setoan fennen gelernt. Er war auf einer letten Reise von Ulea nach Keis mit zweien seiner Landsseute und einem Chef aus Cap, welcher lettere nach seinem Baterlande zurückfehren wollte, begriffen, als Stürme bas Boot von ber Fahrstraße abbrachten. - Die Geefahrer, wenn wir ihrer unzuverläffigen Zeitrechnung Glauben beimeffen, irrten acht Monde auf offener See. Drei Monde reichte ihr färglich gesparter Vorrath bin; fünf Monde erhielten sie sich, ohne siifes Waffer, blos von den Fischen, die fie fingen. Den Durft gu löschen, holte Rabu, in die Tiefe bes Meeres tauchend, fühleres und ihrer Meinung nach auch minder salziges Wasser in einer Cocosschale berauf. Der Nordost Passat trieb fie endlich auf die Gruppe Mur der Rette Radack, wo fie fich im Weften von Mea zu befinden wähnten. Kabu hatte von einem Greise auf Sap Kunde von Radack und Ralick vernommen: Seefahrer aus Sap sollen einst auf Radack, und zwar auf die Gruppe Mur verschlagen worden sein und von da über Nugor und Mea den Riickweg nach Sap gesunden haben. Die Namen Radack und Ralick waren ebenfalls einem Singeborenen aus Lamureck, den wir auf Guajan antrasen, bekannt. Es werden ost Boote aus Mea und den umliegenden Inseln auf die östlichen Inselketten verschlagen, und noch leben auf der silblichen Gruppe Arno der Kette Nadack süns Singeborene aus Lamureck, die ein gleiches Schicksal auf gleicher Bahn dahin gesührt.

Die Hänptlinge von Raback schiltzten bie Fremben gegen Niedriggesinnte ihres Bolks, beren Habsucht bas Gijen, welches jene besaßen, gereizt hatte. — Man trifft die edelmithigern Gestimungen stets bei den Hänptlingen an.

Die Einwohner von Usea, die in größerem Wohlstand und in ausgebreiteterem Verkehr als die Radacker leben, sind ihnen in mancher Sinsicht überlegen. — Kabu stand in einem gewissen Ansehn auf Radack. Er mochte, als wir diese Inseln besuchten, seit etwa vier Jahren auf denselben angelangt sein. Er hatte zwei Weiber auf Aur und von der einen eine Tochter, die bereits zu sprechen begann.

Unsere Erscheinung verbreitete in Aur, wo die Kunde von uns noch nicht erschollen war, Schrecken und Bestürzung. Der vielgewanderte, der vielerfahrene Kadu, der sich zur Stunde auf einer entlegenen Insel der Gruppe besand, ward alsbald herbeigeholt, und man begehrte seinen Rath, wie man den mächtigen Fremden begegnen milise, die man silr bose Menschenfresser anzusehen geneigt war.

Rabu hatte von den Europäern Vieles erfahren, ohne daß er je eines ihrer Schiffe gesehen. Er sprach seinen Freunden Muth ein, warnte sie vor Diebsiahl und begleitete sie an unser Schiff mit dem sesten Entschluß, bei uns zu bleiben, und in der Hoffnung, durch uns zu seinem lieben Vaterlande wieder zu

gelangen, ba einmal ein enropäisches Schiff in Usea gewesen, zu einer Zeit, wo er selbst abwesend war.

Giner feiner Landsleute und Schicksals-Gefährten, ber bei ihm war, bemilbte fich umfonft, ibn von biefem Borhaben abzubringen, und feine Freunde beffürmten ihn umfonft mit angftliden Reben: er war zur Zeit unerschitterlich. — Gin andrer Gefährte Rabu's, ber Bauptling aus Cap, ben wir im Befolge bes Ronigs La mari bei Ubirict antrafen, faßte benfelben Entschluß, bieselbe Hoffnung wie unser Freund. Er war ein schwächlicher Greis; sein Gesuch fant fein Gehör. Es war ichwer ibn zu vermögen, unfer Schiff zu verlaffen, worauf er in Thränen in ber ruhigen Lage beharrte, burch welche er seinen Borfatz uns zu verfinnlichen gesucht. Wir ftellten ihm fein Alter und die Mühseligkeiten unserer Fahrt vor, er blieb bei feinem Ginne; wir ftellten ihm bor, bag unfer Borrath nur auf eine gewiffe Angabl Menichen berechnet fei. Er mutbete uns gu, unfern Freund Rabu bier auszusetsen und ihn an beffen Stelle fang den Bind zu einfern Gunften, enede der Cinsmelnuring

Wir milssen die seichte und schickliche Weise rishmen, womit Kadu sich in unse Welt zu stigen wußte. Die neuen Berhältsnisse, worein er sich versetzt sand, waren schwer zu benrtheisen, zu behandeln. Er, ein Mann aus dem Bolke, ward unversehens unter den an Macht und Reichthum so sehr überlegenen Fremden gleich einem ihrer Edeln angesehen, und das niedere Bolk der Matrosen diente ihm wie dem Oberhaupte. Wir werden Mißgrisse nicht verschweigen, zu welchen er Ansangs versetet ward, die er aber zu schwell und leicht wieder gut machte, als daß sie strenge Kilge verdienten. — Als kurz nach seiner Aufnahme unter uns Hängtlinge von Radack an unsern Bord kamen, erhob er sich gegen sie und nahm Geberden an, die nur jenen ziemen. Eine arglose Berhöhnung ihrerseits ward sein wohlverdienter Lohn. — Es geschah nicht ein zweites Mal. — Er suchte Ansangs den Gang und die Arten des Kapitains nachzuahmen, stand aber von selbst davon ab. Es ist nicht zu

verwundern, daß er die Matrosen erst filr Sklaven ansah. Er besahl einst dem Auswärter, ihm ein Glas Wasser zu bringen; dieser nahm ihn still am Arme, silhrte ihn zu dem Wassersät und gab ihm das Gefäß in die Hand, woraus Andre tranken. Er ging in sich und studirte die Verhältnisse und den Geist unssere Sitten, worein er sich bald und leicht zu versehen und zu finden lernte, wie er eben unsern äußern Anstand im Leben und bei der Tasel sich anzueignen gewußt.

Kabu lernte exft nach und nach die Kraft unser geistigen Getränke kennen. Man will bemerkt haben, daß er sich Aufangs Branntwein von den Matrosen geben sassen. Als darauf ein Matrose bestraft wurde, ward ihm angedeutet, solches geschehe wegen heimlichen Trinkens des Feuers (Name, womit er den Branntwein bezeichnete). Er trank nie wieder Branntwein, und Wein, den er liebte, nur mit Mäßigung. Der Anblick betrunkener Menschen, den er auf Unalaschka hatte, machte ihn mit Selbstgefühl über sich selber wachsan. — Er beschwor im Anfang den Wind zu unsern Gunsten, nach der Sitte von Cap; wir sächelten, und er sächelte bald über diese Beschwörungen, die er sortan nur aus Scherz und uns zu unterhalten wiederholte.

Rabn hatte Gemüth, Berstand, Witz je näher wir einanber kennen lernten, je lieber gewannen wir ihn. Wir sanden nur bei seinem lieblichen Charakter eine gewisse Trägheit an ihm zu bekämpsen, die sich unsern Absichten entgegensetze. — Er mochte nur gern singen oder schlasen. Als wir uns bemühten, über die Inseln, die er bereist oder von denen er Kenntnis hatte, Nachrichten von ihm einzuziehen, beantwortete er nur die Fragen, die wir ihm vorlegten, und dieselbe Frage nicht gern zweimal, indem er auf das, was er bereits ausgesagt hatte, sich bezog. Wenn im Berlauf des Gesprächs Neues an das Licht gesörbert ward, welches verschwiegen zu haben wir ihm verwiessen, pstegte er gelassen zu entgegnen: "Das hast Du mich früsher nicht gefragt." Und dabei war sein Gedächtniß nicht sicher. Die Erinnerungen lebten nach und nach in ihm wieder auf, so

wie das Ereignis sie hervorrief, und wir glaubten zugleich zu bemerken, daß die Menge und Bielfästigkeit der Gegenstände, die seine Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen, frühere Eindrücke in ihm verlösichten. Die Lieder, die er in verschiedenen Sprachen sang und von den Bösserschaften, unter welchen er gelebt, ersernt hatte, waren gleichsam das Buch, worin er Auskunft oder Belege sir seine Angaben suche.

Kabu hiest unter uns sein Journal nach Monden, wosikr er Knoten in eine Schnur fnüpste. Dieses Journal schien uns aber unordentsich geführt zu werden, und wir konnten uns nicht aus seiner Rechnung sinden.

Er war nicht ungelehrig, nicht ohne Wistegierbe. Er schient wohl zu verstehen, was wir ilber die Gestalt der Erde und unstrenantische Kunst ihm anschaulich zu machen uns bestrebten; aber er war ohne Beharrlichteit, ermildete durch die Anstrengung und kehrte ausweichend zu seinen Liedern zurück. Er gab sich die Schrift, deren Geheinniß er begriffen hatte, selbst zu erlernen einige Mühe, war aber zu diesem schweren Versuche ohne Geschick. Was man ihm, in der Absicht ihn zu beseuern, sagte, mochte ihm wohl völlig den Muth benehmen; er unterbrach und nahm das Studium wieder vor, und legte es endlich ganzlich bei Seite.

Er schien, was wir ihm von der geselligen Ordnung in Europa, von unsern Sitten, Bräuchen, Kilnsten berichteten, mit offenem Sinne aufzufassen. Am empfänglichsten war er aber sin den friedlichen Abentenrersinn unserer Reise, mit der er die Absicht verband, den entdeckten Bölkern, was ihnen gut und niltzlich sei, mitzutheilen, und er verstand allerdings varunter hauptsächlich, was zur Nahrung dient; erkannte aber auch wohl, daß unser Ueberlegenheit auf unserm größern Wissen iberhaupt bernhe, und er ehrte und diente nach Möglichkeit unserm Forschssinn, wo derselbe auch manchem Gebildeteren unter uns sehr müßig geschienen hätte.

Als wir auf Unalaschka angekommen, und er biese verwaiste, von allen Bäumen entblöfte Erbe sich beschauet hatte, eilte er

geschäftig uns aufzusorbern, etliche Cocos, die wir noch an Bord hatten, und zu welchen er noch ihm eigens gehörige zugeben wolle, hier an angemessenen Orten zu säen. Er drang, uns das Elend ber Sinwohner vorhaltend, auf den Bersuch, und ließ sich ungern überreben, daß solcher vollkommen überslüssig sei.

Die Natur sesselle zumeist seine Ausmerksankeit und Neusgierde. Die Rinder auf Unalaschka, die ihm erst ins Gedächtniß wieder riesen, daß er früher welche auf den Belew-Inseln gesehen, beschäftigten ihn anhaltend, und er ging ihnen täglich betrachtend auf der Weide nach. Nichts auf der ganzen Neise hat ihn freudiger angeregt als der Anblick der Seelöwens und Sees hären-Heerden auf der Insel St. George.\*)

Die Kabn während der Reise vernachlässigte Eisenstücke, Glasscherben und alles von uns Ueberschene, was für seine Landsteute Werth haben mochte, sorgfältig ausgelesen und ausbewahrt, so suchte er sich auf Unalaschka unter den Geschieben des Users vorzüglich zu Schleissteinen taugliche Steine aus. Wir haben diesen sanstingten Mann nur einmal in zurückgehaltenem Zorne, in Ingrimm gesehen; das war, als im Verlauf der Reise er diese Steine am Orte, wo er sie auf dem Schiffe verwahrt, vergeblich suchte, und die Beschwerde, die er darüber sührte, wenig Gehör sand. Er war in seinem Rechtssinn gekränkt.

Kabu war in seiner Armuth sreigebig und erkenntlich in seinem Herzen. Er diente denen von uns, von welchen er besichenkt worden, und benutzte auf D-Wahn die Gesegenheit, durch ben verständigen Handel, den er mit den kleinen Waaren, womit wir ihn bereichert, trieb, uns und den Matrosen, die ihm ge-

<sup>\*)</sup> Als von ber Infel St. George and Schiff zurückgelehrt wir und von ben Seelöwen unterhielten, beren Gang und Stimme mit launigem Geschiet nachzuahmen Kabu sich und und ergötze, ward er mit anscheinlichem Ernste gefragt, ob er auch beren Rester und Sier unter bem Felsen am Stranbe in Augenschien genommen? Wie unbewandert er auch in ber Katurgeschichte ber Sängethiere war, befrembete ihn doch diese Frage deren Scherz er gleich entbedte und berglich belachte.

bient batten, Gegengeschenke barzubringen, wie sie jedem nach eignem Sinn angenehm fein mochten. Er legte für fich felber Richts gurildt, als bas, womit er einst seine Landsleute gu bereidern ober zu erfreuen hoffte. Go batte er feinen Freunden auf Raback Alles, was er befaß, binterlaffen und nur ein einziges Kleinob sich vorbehalten, einen Halsschmuck, ben er lange noch unter uns getragen hat. Er vertraute uns einst mit feuchten Angen lächelnd die Beimlichkeit dieses Salsbandes. Er focht im Rampf auf Tabual (Insel ber Gruppe Aur von Rabact) in ben Reihen feiner Gaftfreunde gegen ben ans Meduro und Arno eingefallenen Feind; ba gewann er ilber feinen Gegner ben Bortheil, und war im Begriff, ben zu seinen Rugen Gefturzten gu durchbohren: als beffen Tochter rettend vorsprang und seinen Urm zuruchhielt. Sie erhielt von ihm bas Leben ihres Baters; biefes Mabchen verhieß ihm ibre Liebe, er, ber Mann, trug ihr heimlich ansehnliche Geschenke hiniiber, und er trug ihr gum Angebenken bas Liebespfand, bas fie auf bem Schlachtfelbe ihm perebrt.

Wir milisen in Kabu's Charafter zwei Zilge vorzüglich herausheben: seinen tief eingewurzelten Abschen vor dem Kriege, dem Menschenmord, und die zarte Schamhaftigkeit, die ihn zierte und die er unter uns nie verlengnet hat.

nab die er unter uns nie verleugnet hat.
Kabu verabschente das Blutvergießen, und er war nicht seig. Er trug vorn auf der Brust die Narben der Bunden, die er im Bertheidigungstriege auf Radas erhalten hatte, und als wir uns zu einer Landung auf der St. Laurenz-Insel mit Wassen rüstehen, und er belehrt war, solches geschehe nicht zu einem feindlichen Angriff, sondern zur Selbstwertheidigung im Fall der Nothwehr unter einem Bolke, dessen Gestunnung uns unbekannt und mit dem wir blos zu wechselseitigem Vortheil zu handeln gesonnen seien, begehrte er Wassen, einen Säbel, womit er uns im nöthigen Fall beistehen könne, da er sich im Schießen auf Unalaschta noch nicht hinreichend eingesibt. — Er hegte sest Weinung, die er auf Sap sich eingeprägt, daß grane Haare nur

baher erwiichsen, bag man ber Männerschlacht in ihrem Gräuel beigewohnt.

Kabu trug im Verhältnisse zu bem andern Geschlechte eine musterhaft schonende Zartheit. Er hielt sich von dem Weibe, das im Besitz eines andern Mannes war, entsernt. Er hatte überall ein richtiges Maaß silr das Schickliche. Was er auf D-Wahu ersuhr, widerstand ihm, und er sprach frei darilber, wie über die Sittenlosigseit, die er auf den Velew-Inseln herrsichend gefunden. In das freie Männergespräch gezogen, wußte er in dasselbe dergestalt einzugehen, daß er immer innerhalb der ihm angedeuteten Grenzen blieb.

Man findet den regsten Sinn und das größte Talent für den Big unter den Bölkern, die der Natur am wenigsten entstembet sind, und besonders wo die Milbe des himmels dem Menschen ein leichtes genußreiches Leben gönnt. Kadu war besonders witzig, verstand aber wohl in arglosem Scherz geziemende Schranken zu beobachten, und er wußte mit großem Geschick sich durch leichte Dienste oder Geschenke die zu versöhnen, über die er sich mit Ueberlegenheit erlustigte.

Unser Freund bezeugte uns wiederholt im Berlauf unser Reise, er sei gesonnen, bis an das Ziel berselben bei uns zu verharren, und sollten wir selbst sein vielgesiehtes Baterland Ulea auffinden, von uns nicht abzutreten, sondern uns nach Europa zu begleiten, von wo aus wir ihm die Rücksehr nach Ulea verheißen dursten, da der Handel unsre Schiffe regelmäßig nach den Belew-Inseln sührt, wo die Boote von Ulea gleich regelmäßig verkehren. Wir waren selbst noch des andern Weges über Guajan unkundig. Aber er hegte den Wunsch, und dieser würde ihm auf Guajan in Ersillung gegangen sein, Gelegenheit auf einer der ihm bekannten Inseln zu sinden, nach Eap über das Schicksal und den jezigen Aufenthalt des Häuptlings dieser Insel, seines Unglücksgesährten auf Radack, berichten zu lassen, damit, meinte er, die Seinen ein Schiff daueten und ihn dort aufssuchten. Er beschäftigte sich angelegentlich mit diesem Gedanken

Wir bemüheten uns, auf D-Wahn nuthare Thiere und Gewächse, Sehlinge und Samen verschiedener nüglicher Pflanzen zusammen zu bringen, deren Arten wir auf Radad einzusühren versuchen wollten. Kabu wußte, daß wir dort anzugehen gedachten, und beharrte auf seinem Sinn. Wir sorderten ihn auf, sich hier in Allem, was auf Radad nützen könne, zu unterrichten, da er unfre Freunde unterweisen und sie besehren könne, welcher Vortheil ihnen aus unsern Gaben erwachsen sollte und wie sie ihrer pstegen müßten. Er ging wohl in unsere Absüchten ein, aber der Zweck sag ihm noch zu fern, und Leichtstinn und Trägbeit ließen ihn in diesem wollüstigen Ausenthalt eine Lehrzeit saumselig benutzen, deren Versäumniß er später selbst berenete.

Wir kamen nach Naback und landeten auf Otdia, unter dem Indel der wenigen unser Freunde, die nicht mit in den Krieg gezogen. Bon dem Augenblicke an war Kadu unermüblich auf das ämsigste beschäftigt, beim Pflanzen, Säen und der Besorgung der Thiere uns mit Nath und That an die Hand zu gehen und den Eingeborenen das Ersorderliche zu erklären und einzuschäften. — Noch war er sesten Sinnes, bei uns zu bleiben.

Als auf Otdia alles Nöthige besorgt war, ging Kabu nach Oromeb, der Insel des alten Häuptlings Largaß, um dort anch einen Garren anzulegen. Auf dieser Exkursion, die in Booten der Radacker ausgefilhet ward, begleitete ihn nur der Berfasser dieser Aufsätze. — Auf Oromed gingen die Stunden des Tages in Arbeiten, die des Abends in annutthiger Geselligteit hin. Die Frauen sangen uns die vielen Lieder vor, die während unsere Admendenheit auf uns gedichtet und worin unsere Namen der Erinnerung geweiht waren. Kadu berichtete ihnen von seinen Reisen und mischte scherzhafte Märchen seiner Erzählung bei; er theiste Geschenke aus, die er im Verlauf der Reise

<sup>\*)</sup> Kabu hatte sich leicht mit ben O - Waihiern verftändigen gelernt, und er machte uns selbst auf die Achnlickeit verschiedener Wörter in ihrer Sprache und in den Sprachen der Inseln der erften Provinz aufmerksam.

für seine Freunde bereitet. Sobald am andern Tag, bem letten unfers Aufenthaltes auf Raback. bas Boot, bas uns jum Schiffe guriicfführte, unter Gegel war, erffarte Rabu, beffen beitere Lanne in rubigen Ernst überging, er bleibe nun auf Otbig und gebe mit bem Rurif nicht weiter. Er beauftragte seinen Freund ausbrücklich, biefen neuen unveränderlichen Entschluß bem Rapi tain zu verkündigen, und Gegenvorstellungen ablehnend setzte er bie Grunde, die ihn bestimmten, auseinander. Er bliebe auf Otdia, Silter und Bfleger ber Thiere und Pflanzungen zu fein, die, ohne ihn aus Unkunde verwahrlof't, ohne Rutsen für die unverständigen Menschen verberben murben. Er wolle bewirken, baß unfre Gaben ben bürftigen Rabackern zu hinreichenber Nahrung gereichten; baf fie nicht fürber brauchten aus Roth ihre Kinder zu tödten, und davon abließen. — Er wolle babin wirfen. daß zwijden den füdlicheren und nördlicheren Gruppen Rabaci's ber Friede wieder hergestellt werbe, daß nicht Menschen Menschen mehr mordeten; - er wolle, wenn Thiere und Pflangen hinreichend vermehrt waren, ein Schiff bauen und nach Ralick übergeben, unsere Gaben auch bort zu verbreiten; — er wolle von bem Kapitain, indem er ihm Mles, was er von ihm embfangen, wiebergebe, nur eine Schaufel, Die Erbe zu bearbeiten, und biefes und jenes nittliche Werkzeug fich erbitten. Sein Eisen wolle er gegen ben mächtigen Lamari verbeimlichen und nöthigenfalls vertheibigen. Er rechne bei feinem Unternehmen auf bie Mitwirfung feines Landmannes und Schicffalsgefährten, ben er aus Aur, wo er sich jetzt befände, zu fich berufen wolle. Diefer folle ihm auch fein Kind, seine Tochter, mitbringen, bie, wie er nun erfahren, seit seiner Abreise traurig war, nach ihm verlangte, nach ihm schrie und nicht schlafen wollte. - Seine Beiber hatten andere Männer genommen, nur fein Rind beschäftigte ibn auf bas gärtlichfte.

Kabu berenete zu bieser Frift, vieles Nützliche, bie Bereitung ber Bastzeuge auf D. Wahu u. a. m. zu erlernen vernachlässigt zu haben, und er begehrte in biesen letzten Augenblicen noch liber Bieles Rath, ben er mit großer Aufmerksamkeit auffafite. 77 daiten bis baben nur Zeichen untver Mellee und Kristfaf

Das Boot, worauf wir biefe Fahrt gegen ben Wind anringend vollbrachten, war ein schlechter Segler; Die Sonne neigte fich icon gegen ben Horizont, als wir an bas Schiff kamen, worauf sich glücklicher Weise ber Rapitain befand. - 218 ber Entschluß Rabu's befannt geworben, sah er sich balb und unerwartet in bem Befitz unendlicher Schäte, folder, bie in biefem Theile ber Welt die Begehrlichkeit ber Fürften und ber nationen erregen. \*) Die Liebe ward fund, die er unter uns genoß, und man fab Jeben ftillschweigend geschäftig, ben Saufen bes Gifens, ber Werkzeuge und ber nutbaren Dinge, bie für ihn ausammengebracht wurden, aus dem eignen Borrath zu vermehren. (Broben von Matten und Zeugen aus D-Wahn, Proben von Strohbitten u. bergl. m. wurden nicht vergeffen.) D pind god nichaer

Mis Rabu fein Bett, feine Rleiber, feine Bafche, bie er nun behielt, zu einem Biinbel zu ichnuren fich beschäftigte, fonberte er feine Winterfleiber forgfältig ab und brachte biefelben bem Matrofen, ber ihm gebient hatte, als ein Geschent bar, welches jedoch biefer sich weigerte anzunehmen.

Die Sonne mar bereits untergegangen, als Rabu mit feis nem Reichthume ans Land übergebracht wurde. Die Zeit erlaubte nicht, ihm irgend ein geschriebenes Zeugniß auszufertigen und zu hinterlaffen. Nur eine Inschrift auf einer Rupferplatte, an einen Cocosbaum auf Otbia geschlagen, enthält ben Ramen bes Schiffs und bas Datum. in gagan grasier grand gegen

Rabu wurde vor den versammelten Einwohnern von Otbia als unfer Mann eingesett, bem unfere Thiere, unfere Pflanzungen anbefohlen, und ber außerbem mit unfern Geschenken an Lamari beauftragt fei. Berbeigen warb. bag wir, bie wir bereits breimal auf Raback gefommen, nach einer Zeit guruckfehren würden, nach ihm zu sehen und Rechenschaft zu begehren. Bur

<sup>\*)</sup> Πολύχμητός τε σίδηφος. Ηοπ. Ilias X. v. 379.

Befräftigung bieser Berheißung und zum Zeichen unfrer Macht (wir hatten bis bahin nur Zeichen unfrer Milbe und Freundschaft gegeben) wurden, als wir bei bunkler Nacht an bas Schiff zurlickgekehrt, zwei Kanonenschiffe und eine Rakete abgefeuert.

Als wir am andern Morgen die Anker lichteten, war unser Freund und Gefährte am User mit den Thieren beschäftigt, und er blickte oft nach uns berüber.

Eines ber Lieber, die Kabn oft unter uns sang, verherrstichte in der Sprache von Usea die Namen Samuel, Boxmann (er sprach Moxemal aus) und Luis. Diese Lieb bezog sich auf das europäische Schiff, welches Usea besincht, zu einer Zeit, wo Kadn selbst auf Neisen war. Waghal erschien in den Erzählungen von Kadn als ein großes Land, woselbst Rinder vorhanden, Sisen und andere Reichthümer in Uebersus, wohin der König Tona einnal eine Neise gemacht und von woher er namentlich drei zweipfündige Kanonenkugeln heimgesbracht batte.

Bir erkannten, sobald wir auf Gnajan gelandet, jenes Waghal in dieser Insel, und der Luis jenes Liedes trat uns freundlich entgegen in der Person von Don Luis de Torres, dem wir hier, mit inniger Liede und Erkenntlichkeit seiner gedenkend, folgende Nachrichten nachschreiben.

Luito"), ein Seefahrer ber im Silben von Guajan gelegenen Inseln, bessen Auhm nuter seinen Landssenten sortlebt, sand im Jahr 1788 mit zwei Booten den Weg von Waghal oder Guajan wieder, wovon ein Lied aus alter Zeit die Kunde ausbewahrt zu haben scheint. Er kam, durch den Ersolg der ersten Reise und den Empfang, den er gesunden, ermuthigt, im Jahre 1789 mit vier Booten wieder und begehrte vom Gouverneur Erlaubuiß, jährlich wieder zu kommen. Die vier Fährmäntner, als sie zur Kildreise sich anschieden, entzweiten sich über den

<sup>\*)</sup> Bgl. Efpinofa, bei Krufenstern: Beiträge zur Sphrographie S. 92. angeführt.

Rumb, ben fie stenern sollten, — fie trennten sich. Die See gab keinen ihrer seinem Baterlanbe je gurild.

Darauf ward der begonnene Berkehr unterbrochen.

Im Sommer bes Jahres 1804 ging bas Schiff Maria aus Boston, Kapt. Samuel Williams Boll, Supercargo Thosmas Bormann, von Guajan aus auf Entbechung, den Trespang auf den Carolinen-Inseln zu suchen. Don Luis de Torres stieg als Passagier an Bord der Maria, in der Hossenung, die Insulaner, die er lieb gewonnen hatte, wieder zu sehen, ihnen Gutes zu erzeigen, zu ersahren, warum sie Guajan zu dessuchen unterlassen, und sie zur Wiederschr zu bewegen.

Auf dieser Reise wurden geographisch bestimmt, nach bem

Tagebuch von Don Luis:

Eine Untiese von 24 Faben in 8° 20' N. B. und 149° D. L. von Greenwich.

Die wilste Insel Piguelao (D. L. b. T.), Bigellé (K.), in 8° 6' N. B. und 147° 17' D. L. (sehlt bei Cantova).

Die Untiese Draitisipu von 12 Faben unter gleicher Breite auf bem halben Wege nach

ber wüsten Insel Fallav (D. L. d. E.), Fahnen (Cantova), Favo (K.), in 8° 5' N. B. und 146° 45' D. L.

Die kleine niebere Gruppe Farruelap (D. L. d. L.), Faroilep (Cantova), Fatoilep (K.), in 8° 30' N. B., 144° 30' D. L., und enblich

bie Gruppe Guliai (D. L. b. T.), Mee (Cantova), Mea (K.), Dlä (nach der Aussprache von Radack), in 7° N. B. und 144° D. L., in welche Gruppe die Maria eindrang und woselbst sie sich einige Zeit verweilte.

Don Luis de Torres hat auf Ulea, bessen Sprache er versteht und bessen liebenswerthes Bolk er hochschätzt, bei den Unterrichtetsten dieses Bolks gründlich und sinnig über dasselbe und die verwandten Bölkerschaften, mit denen es verkehrt, sich zu belehren die Gelegenheit benutzt. Er hat auf Ulea nach Ansgabe der ersahrensten Seefahrer der Eingeborenen, mit Berilckstell.

sichtigung der Rumben, nach welchen sie segeln, eine Karte aller ihnen bekannten Inseln entworsen, deren Uebereinstimmung mit der ihm unbekannten Karte von Cantova auffallend ist. Er hat seither auf Guajan in sortwährendem Verkehr mit seinen dortigen Freunden gelebt und jährlich die geschicken Fährmänner, die das Handelsgeschwader aus Lamureck nach Guajan sühren, gesehen. — Wir bedauern, das wir aus dem Schatz seiner Ersahrungen und Nachrichten, welchen er und so siebereich ersössinet hat, zu schöpfen nur so stücktige Augenblicke gehabt, und wir erwarten von der französsischen Expedition unter dem Kapt. Frenzinet, der ein längerer Ausenthalt auf Guajan versprochen wird, und mit deren gelehrten Theisnehmern wir uns am Cap über diesen Gegenstand unterhalten haben, eine Nachlese, die weit reicher als unse Ernte ausfallen kann.

Don Luis de Torres erfuhr auf Mea, daß das Ausbleiben von Luito im Jahr 1789 den Spaniern auf Guajan mißbeutet worden war. Die Insulaner, eines Besseren besehrt, versprachen den unterbrochenen Handel wieder anzuknüpfen und hielten Wort.

Ein Passagier am Bord der Maria, ein Engländer, den D. Luis Juan nennt, siedelte sich auf Ulea an. Kadu nach seiner Rücksehr hat ihn dort unter dem Namen Lisol gekannt, er hatte ein Weib genommen und ein Kind mit ihr gezengt. Nach seinen Nachrichten ist später zu einer Zeit, wo Kadu abermals verreift gewesen, dieser Lisol von Schiffen wieder abgeholt worden. Nach den Erkundigungen, die D. Luis über ihn eingezogen, ist derselbe auf Ulea verstorben.

Don Luis de Torres hatte auf bieser Reise der der kinder und Schweine und verschiedener untharer Gewächse auf Mea einzusühren versucht. — Die Eingeborenen haben in der Volge die Rinder und Schweine gestissentlich ausgerottet, weif sie ihnen nicht nur unnütz, sondern schällsch waren. Die Rinder weibeten die jungen Cocosbäume ab, die Schweine gefähreden die Taro-Pflanzungen. — Bon den Gewächsen war nur

die Ananas fortgekommen; wie sie Frucht getragen und sich die Menschen barüber gefreut, haben sie bie Pflanze, die Jeber bestigen wollte, so oft umgesetzt, daß selbige zuletzt ausgegangen ist.

Seit ber Reise von D. Luis hat kein neuer Unfall ben wiederangeknüpften Verkehr unterbrochen. Die Caroliner kommen jährlich zahlreicher gegen Gnajan. Ihr Geschwader, in Booten aus Ulea und umliegenden Gruppen, aus Lanureck und Setoan bestehend, versammelt sich in Lamureck. Die Reise wird von da aus im Monat April unternommen; man zühlt bis nach Fapo, der wissen Ingel, auf welcher man sich ein paar Tage verweilt, zwei Tage Uebersahrt, von Fapo nach Guajan drei Tage. Die Riickreise geschieht ebenkalls über Fapo und Lamureck. Ihre Zeit ist im Mai, spätestens im Juni, bevor die West-Monsoon, die zu fürchten ist, eintreten kann.

Kabu erwähnte eines Unternehmens bes Chefs auf Fatoilep, von dieser Gruppe aus direkt nach Waghal (Guajan) zu segeln. — Derselbe irrte lange zur See und kam, ohne diese Insel aufgefunden zu haben, endlich auf Moge-Mug an, von wo aus er wieder beimkehrte.

Das Geschwader versehlte einmal Guajan und trieb unter bem Winde bieser Insel. Die Fährmänner gewahrten bei Zeiten ihren Irrthum und erreichten gegen den Wind anringend nur

mit einigem Bergug ihr Biel.

Diese weite Reise vollbrachte einst ein ganz kleines Boot, welches nur drei Menschen trug. Es segekte besser als die zwei größern Fahrzeuge, mit welchen es kam. Der Fährmann Olopol aus Setoan brachte solches dem D. Luis als Geschenk. Olopol verstarb in Ugana, wir haben das Boot selbst noch gesehen.

Tona\*), der König von Ulea, fam selber im Jahr 1807

nach Guajan.

<sup>\*)</sup> Don Luis be Torres nennt ihn Roua, wie er Rug bie Insel nennt, die wir nach Kabu Tuch schreiben.

Es war auch in diesem Jahr, oder in dem folgenden, daß ein Boot aus der öftlichen Insel Tuch auf Gnajan verschlagen ward. Es hatte flinfzehn Menschen an Bord, der Pilot hieß Kulingan. Die Fremden wurden gut empfangen, aber eine Prozession, die in diesen Tagen statt sand und Artillerie-Salven veranlaßte, verbreitete Furcht und Schrecken unter ihnen. Sie verbargen sich in dem Walbe und gingen in derselben Nacht, von allem Vorrath entblößt, wieder in die See. — Zu ihrem Glick begegneten sie auf dieser Flucht der anlangenden Flottille aus Lamureck, die sie mit Lebensmitteln versorgte und ihnen die zu ihrer Heinfelden Nacht, wieder her Flucht der anlangenden Flottille aus Lamureck, die sie mit Lebensmitteln versorgte und ihnen die zu ihrer Heinfelden nöthigen Unterweisungen gab.

Das Geschwader war im Jahre 1814 achtzehn Segel stark. Die Caroliner tauschen in Guajan Sisen, Glaskörner, Tilscher u. s. w. gegen Boote, Muschesn\*) und Seltenheiten ein; der Arepang kann zu einem wichtigeren Zweig ihres Handels werden. — Sie selbst werden während der Zeit ihres Ausenthaltes auf Guajan auf das gasifreundlichste von den Eingeborenen ausgenommen.

Don Luis de Torres hat mit Freude übernommen, den Freunden von Radu auf Ulea sein Schickfal und seinen Aufenthalt berichten zu lassen und ihnen in seinem Namen unfre Gastgeschenke zu übersenden.

Don Luis de Torres hat uns ferner Kunde gegeben won einer hohen großen Insel unbekannten Namens, die von dem Brigantin San Antonio de Manisa, Kapt. Manuel Dublon, auf der Reise von Manisa nach Guajan am 10. Dezember 1814 in 7° 20' R. B., 151° 55' D. L. gesehen worden. Ein sehr hoher Berg erhebt sich auf derselben.

Wir hatten Rabn ein Lieb von Feis fingen gebort, welches fich auf ein Schiff bezog, mit welchem bie Infulaner in

<sup>\*)</sup> Diese Muscheln, worunter bie schönften Arten vorkommen, schickt ber Gouverneur von Guajan nach Manila, woher fie unfre Museen und Sammlungen erhalten.

Ansicht ihrer Insel, ohne daß es sich aufgehalten habe, gehandelt hatten. Es besang die Namen Jose Maria und Salsvador. Wir ersuhren auf Gnajan, daß im Jahr 1808 ober 1809 der Modesto aus Manila, Kapt. Jose Maria Fernansdez, welches Schiff, um Trepang einzusammeln, die Pelew-Inseln aussuche, dieselben versehlte und in Ansicht von Feis kam. Als darauf der Modesto die Pelew-Inseln erreichte, fand sich dort einer der Eingeborenen aus Feis, mit denen man zur See verkehrt hatte; dieser war, um den Handel sortzusetzen, dem Schiffe dahin vorausgeeilt. — Der Gouverneur der Marianen, D. Jose de Medinissa phieben uns auf Manila vergeblich bemilikt, fernere Nachrichten von dieser Neise einzuziehen.

Wir erzählen noch hier unserm Freunde Kabn eine Begebenheit nach, die Interesse erwecken kann. — Auf Cap sind eine mal sechs weiße kleibertragende Menschen auf einem mit hölzernen Stiften ohne Eisen zusammengesitzten Boot angelangt. Dieses Boot war sonst nach Art der europäischen gebaut. Die Fremden wurden gastlich empfangen. Einer von ihnen, Boöle genannt, ward von Laman, dem Hänptling des Gebietes Katetpar, an Kindesstatt angenommen. Dieser blieb auf der Insel, als die übrigen sünf nach einem Ausenthalt von wenigen Monaten wieder in die See gingen. Kadu, der kurz darauf nach Cap kam, hat diesen Boöle gekannt. Er ging auf der Insel nacht und war oben an den Lenden tatuirt.

Die Insel-Kette Raback wird uns zuwörderst beschäftigen. Wir werden, was uns die eigene Anschauung gelehrt hat, durch Kadu's Berichte ergänzen, deren Zuverlässischet zu bewähren der letzte Besuch, den wir unsern Freunden abgestattet, uns die Gelegenheit gegeben hat. An Radack reihen sich natürlich an:

bie Infel-Rette Ralid, Die, nahe in Beften gelegen, ben Rabadern vollkommen bekannt ift;

bie Infeln Repith Urur und

Bogha, von denen verschlagene Seefahrer ihnen die Kunde überbracht haben; und

bie Inseln, von ber Fregatte Cornwallis im Jahr 1809 entbeckt, die Arrowsmith für Gasparrico der alten Karten anzusehen geneigt ist. Eine nördlich von Radack gelegene wüste Gruppe, welche wir wieder ausgesucht haben.

Die Insel-Ketten Radack und Ralick liegen in dem Meersstrich, den die Marshall-Inseln (Lord Mulgrave's range und nächst gelegenen Inseln) einnehmen.

Rapt. Mariball im Scarborough, und Rapt. Guilbert in der Charlotte haben im Jahre 1788 biefelben Infeln gefeben. Der Erfte, bem Rrufenftern folgt, giebt ihnen (Voyage of Governor Phillip. London 1790 p. 218 u. f.) eine westlichere Lage. als ber Zweite thut, beffen Driginal-Rarten und Journale Arrowsmith befitt und befolgt. Man fann feine geographifch= wissenschaftliche Arbeit über die Inseln biefes Meerstrichs unternehmen, ohne biefe. Dokumente zu benuten. Es ift bei ben abweichenden Bestimmungen beider Ravitaine und bei ben andern Namen, die Jeber ben Infeln beilegt, ihre Angaben unter fich und mit ben bier eingreifenben Entbedungen anbrer Geefahrer zu vergleichen eine schwere Aufgabe, welche befugteren Geographen aufgespart bleibt. Diese mögen entscheiben, welche von ben Inseln, die hier nur unter ben einheimischen Namen (biese baben Beftand) aufgeführt werben, früher unfern Geefahrern bekannt geworben und welche ber von ihnen gesehenen Inseln, obgleich in ber Räbe von Raback, ben Rabackern bennoch unbefannt geblieben. Der Seefahrer, ber bie Infeln, die er auffindet und beren Lage er bestimmt, willfürlich zu benennen fich begnifigt. zeichnet seinen Namen in ben Sand. Der bie wirklichen Ramen feiner Entbechungen erfährt und bewahrt, fichert fein Werk

und hilft bas Gebände wirklich aufführen, zu welchem ber Andere blos Steine reicht.

Wir haben unter ben Rabackern keine Kenntinis von den Gilbert's-Inseln, das ist von Inseln im Süden von Radack, aus getroffen. Man wollte denn, wie uns aus manchen Gründen (der Lauf der Winde u. s. w.) unzulässig scheint, Repith Urur bahin verlegen.

In Marshall's Berichte erscheinen uns die sübliche und die nördliche Kette der von ihm entdeckten Inseln in Allem ähnslich und von demselben Bolke bewohnt; nur daß die südlicheren Inseln fruchtreicher und volkreicher sind als die nördlicheren, wie wir es auf Nadack selbst befunden haben und wie uns Alles einsladet anzunehmen, es sei auf allen Archipelagen dieses Meerstrichs der Fall.

Los pintados und los buenos jardines von Alvaro be Savedra 1529 find unter der Breite von 7°—8° ober 10° N. anscheinlich sern in Osten von Nadack gelegen. Die Beschreibung dieser Inseln, die von unsern Karten verschwunden sind, und die ihrer Bewohner mahnt uns, ihrer hier zu gedenken.

Wir haben auf Naback die Natur jelbst beobachtet und mit dem Bosse geseht. Bertraut mit dieser Natur und mit diesem Bosse, werden die Nachrichten, die wir von den Carolinen mitzutheilen haben, anschanlicher vor unsern Blick treten.

Die Carolinen-Inseln werden den Gegenstand eines eigenen Aussachen. Wir werden mit unsern Freunden Kadu und D. Luis de Torres von Usea aus die umsliegenden Inseln zu überschauen uns bemühen und ein siebliches Bolk, das nur in Künsten des Friedens bewandert ist, auf seinen muthigen Fahrten versolgen. Wir werden dabei unser Nachrichten mit denen der Iesuiten und besonders mit den achtungswerthen Berichten von Cantova sorgfältig vergleichen.

Wir zählen hier biese Inseln mur auf und theisen bie sich uns barbietenden geographischen Bemerkungen mit. Dieser Theis unsver Arbeit kann, wie die Karte von Tupapa und die Nachrichten, die Quiros von ben Gingeborenen von Taumaco und andern Inseln einsammelte, Winke enthalten, die klinftigen Seefahrern nicht gang ber Beachtung unwürdig scheinen möchten.

Die hier beigefügten Karten von Cantova und D. Luis be Torres werden unsere Nachrichten zu ersäutern beitragen. A) Die angeführten Entbechungen der Neuern sind in den Quellen ober in den vorbenannten hydrographischen Werken und namentlich auf den Karten von Arrowsmith und Krusenstern nachzusehen.

Usea (K.), Olä nach der Aussprache von Radack, Usee (C.), Gusiai (T.), und nach ihm 7° N. B. und 144° D. L. gesegen. (Die dreizehn Inseln von Wilson in Duff 1797 7° 16' N. B., 144° 30' D. L. [?]).

Eine Hauptgruppe nieberer Inseln. — Die Namen von elf Inseln sind in Cantova's Original-Karte ausgezeichnet; Kabu hat uns vier und zwanzig genannt und die geringeren unbeswohnten übergangen. Namentlich:

| nach Rabu:   | nach | Cantova   |  |  |
|--------------|------|-----------|--|--|
| Ulea         | uı   | ulee      |  |  |
| Raur         | Ro   | Raur      |  |  |
| Pellian      | Pe   | Peliao    |  |  |
| Marion       | M    | Mariaon   |  |  |
| Thageilüp    | Ta   | Tajaulep. |  |  |
| Engeligarail | MI   | Algrail   |  |  |
| Tarreman     | Te   | Termet    |  |  |
| Falalis      | Fa   | lali8     |  |  |
| Futalis      |      | ralie8    |  |  |
| Lüsagä       |      | Dtagu     |  |  |
| Falelegalå   |      | lelmelo   |  |  |

A) hier möchte noch bie Karte ju vergleichen fein, bie herr bon Kotebue nach Ebad, bem Gefährten Rabu's, gezeichnet und Reise II. p. 88. mitgetheilt hat.

nach Rabu: Kalelemoriet Kaleelepalap don's dus schishnes. dan see will not sie Faloetif wall namedal usle sitte u Lollipellich Tangan Bollipellich Woefafo ...... Lugalop (2) Engalop sodalle se sandille in Sefang isson ihne bis side latele Selien Tabogap and San Tabogap Tarrematt Viel und

Ulimiré, Wohnsitz von Toua, bem Dberhanpte ber Infel-Rette, und Baterland von Rabu.

Fatoilep (K.), Farroilep (C.), Farruelap (T.), und nach ihm 8° 30' N. B., 144° 30' D. L. gelegen. Nach Cantova von Juan Robriguez im Jahr 1696 zwischen bem 100 und 110 N. B. gesehen. Gine kleine niedrige Gruppe von brei Infeln.

Die Bank von St. Rofa, nahe ber Gubfüfte von Buajan, beren Dasein vorzuglich Dampier im Cignet 1686, und wieberholt Juan Robrigues 1696 beweisen, wird nicht mehr gefunden, und es fegelte namentlich bie Maria 1804 über bie Stelle weg, die fie in ben Rarten einnimmt.

Uetasich ift, nach Rabu, eine Untiefe im Norben von Mea, die ben Seefahrern, welche von Feis tommen, jum Wahrzeichen bienen kann, Ulea nicht zu verfehlen. Man fieht jeboch auf bieser Fahrt Uctasich nicht, so man nur richtig stenert. Das Wasser brandet nicht.

Euripügk (R.), Gurrupuc (C.), Aurupig (T.). Gine geringe niebere Gruppe von brei Inseln, von benen zwei sehr klein find, in nicht großer Entfernung von Mea, nach R. und C. gegen Westen, nach T. gegen Güben gelegen.

Die two Islands 1791 auf Arrowsmith's Karte scheinen uns, obgleich entlegen, hier wenigstens erwähnt werden zu milssen. Bergleiche auch Sorol.

Die vier folgenden bilben eine Kette, die von Ulea aus nach C. gegen Often, nach T. gegen Oft-Sub-Oft, nach R. gegen

Sonnenaufgang läuft.

Jviligk (K.), Iseluc (E.), Iselug (T.) (bie breizehn Inseln ober bie zwei niederen Inseln von Wilson?). Niedere Inselaruppe.

Slath (K.), Slato (C.), Slat (T.) (bie zwei niebern Inseln von Wilson?). Sine kleine niedrige Gruppe, wo nur die Inselnach der sie heißt, beträchtlich ist. Geringere sind vier bis fünf an der Zabl.

Lamurec (K.), Lamurrec (E.), Mugnaf (T.), Lamursec bei Krusenstern, oft auch Lamurca genannt, Lamuirec ober Fasi bei Gobien und auf der Karte von Serrano. (Swedes Islands die sechs Inseln von Wilson?) Luito (bei Krusensstern) giebt die Zahl der Inseln auf 13 an.

Eine Hauptgruppe niederer Inseln. Die Namen Puc, Falait (Falu Serrano?), Toas und Meur auf der Karte von Cantova milssen auf einzelne Inseln der Gruppe bezogen werden, vielleicht auch Olutel, obgleich dei Elato niedergelegt.

Der banc de Falipy von Cantova fommt weber bei Rabu noch bei D. Luis de Torres vor.

Setoan (K.), Setevel (C.), Satahnal (T.) (Tuder & Insel Wilson in 7° 22' N. B., 146° 48' D. L.?). Gine nie bere große einzeln liegende Insel.

Ollimiran (K.), Olimaran (C.). Eine geringe niebere Gruppe, die auf der Karte von D. Luis de Torres sehlt. Kadu legt sie im Osien von Setoan, Cantova im N. B. von Lamureck, auf dem halben Wege nach Fapo; eine Lage, die amrichtig sein muß, da sie auf der Fahrt von Lamureck nach Fapo und Guajan nicht berührt wird, und es bleibt, salls unsre Deutung von Wilson's Inseln richtig ist, zwischen Lamureck

und ben nördlicheren wissen Inseln für eine andre Gruppe kein Raum. Wir würden Ollimirau östlich ober nordöstlich von Setoan suchen.

Fapo (A.), Fahen (C.), Fallao (T.), und nach ihm in 8°5' N. B., 146°45' D. L. gelegen.\*) Sine unbewohnte Insel ohne Fruchtbäume und sisses Wasser, welches nur nach dem Regen in den Gruben quillt. Die von Fatoilep, Ulea, Iviligk, Clath, Lamureck und Ollimiran besuchen sie des Schildkrötensund Bögelfanges wegen.

Bigellé (K.), Piguelao (T.), und nach ihm in 8° 6' N. B., 147° 17' D. L., sehlt bei Cantova. Sine ähnliche Insel, die ebenfalls der Sagd wegen von Clath, Lamureck und Ollimiran aus besucht wird.

Draitilipá (T.) ist eine Untiese von 12 Faden zwischen beiben vorerwähnten Inseln in 8° 6' N. B. Eine andre Untiese von 24 Faden hat D. Luis de Torres in 8° 20' N. B., 149° D. L. bestimmt.

Die bisher genannten Inseln bilden die zweite Provinz von Cantova, die zu seiner Zeit in die zwei Reiche von Lamureck und Ulea getheilt war, jetzt aber den Tamon oder Fürsten von Ulea als alleiniges Oberhaupt anerkennt. Dieser Tamon, mit Namen Toua, wird außerdem noch auf etlichen der östlicheren Inseln, die Cantova zu seiner ersten Provinz rechnet, anerstannt, und namentlich nach Kadu auf Sangk, Bulnath und dem hohen Lande Tuch. Nach D. Luis de Torres werden diese Inseln nach dem Ableden von Tona nicht seinem Erben auf Ulea anheim sallen, und dieses neptunische Reich zerfällt.

<sup>\*)</sup> Faho würbe bennach 43' N. und 3' W. von Tuckers-Insel liegen, und sind die Swedes-Inseln Lamureck, so würde die Fahrt von dieser Bruppe über Faho nach Guajan in zwei und drei Tagen unrichtig eingetheilt sein, man müßte Faho in Sinem Tage erreichen. Wir bemerken, daß die Reise don Faho nach Guajan, eine Entsernung von beitäusig 6 Grad oder 360 Weiten, in drei Tagen oder 72 Stunden zurück zu legen, einen Lauf von 5 Knoten voraussetzt, dies ist 5 Meilen oder 5 Viertel deutsche Meilen die Stunde.

Auf allen Inseln ber zweiten Proving von Cantova wird eine und bieselbe Sprache gesprochen.

Die Nachrichten über die öftlicheren Inseln, die bei Canstova unter dem Fürsten von Torres oder Hogoleu die erste Proving, Cittac genannt, ausmachen, sind am schwankenbsten und am unguverlässigsten, und es wird ihre Geographie zu besteuchten schwer.

Kabu war selbst auf keiner bieser Inseln gewesen; er läst immer nach ber aufgehenben Sonne von Wea, ober in etwas nach Siben hinneigenber Richtung, fünf Inselgruppen ober Inseln folgen.

Saugk (K.), Sog (T.), Scheug ober, ber Lage nach, Schoug (C.)? Niebere Gruppe.

Buluath (K.), Puluot (C.), Poloat (T.). Ein Riff, auf bem nur die Insel dieses Namens bewohnt ist. — Saugk und Buluath haben noch die Sprache von Ulea.

Tuch (K.), Rug (T.), Schong ober, ber Lage nach, Scheng (C.)? Das einzige hohe Land, von dem Kadu's Nachrichten im Often erwähnen. Tuch hat sehr hohe Berge, einen Bic nach D. Luis de Torres. Die Sinwohner seben im Kriege mit benen von entsernten Inseln (Giep und Bageval). Ihre Sprache ist von der von Mea sehr abweichend; D. Luis de Torres neunt sie eine eigene. Kadu hat mit Einwohnern von Tuch und Bu-Inath auf Mea verkehrt, wohin sie den Tribut bringen und handeln-

Savonnemusoch und

Rugor. Reiche niebere Inselgenppen, die Kabu in weiter Entfernung nach berselben himmelsgegend hin verlegt. Jebe soll eine eigene Sprache haben. Man könnte in bem Namen Rusgor Magor (T.), Magur (C.) erkennen.

Toroa und

Fanopé find, nach Kabu, niebere Inselgruppen, bie burch häufig von borther auf Bulnath verschlagene Seefahrer ben Bewohnern bieser letzten Insel wohl bekannt sind. Nach einem kurzen Ausenthalt auf Bulnath haben etliche bieser Fremben ben

Beg nach ihrer Heimath wieder zu finden versucht. Sie waren nach einer Irrsahrt von einem Monat auf Buluath angelangt. Die Sprache von Ulea wird auf Toroa und Kanopé gesprochen.

In einem Liebe bieser Insulaner, welches Kabu auf Ulea von Menschen aus Buluath erlernt, wird die Kunde von

Malilegotot, einer weit entlegnen niedern Inselgruppe, außewahrt, die ihnen eben wohl durch ein von dorther verschlagenes Boot bekannt geworden. Sine eigene Sprache wird da gesprochen und die Bewohner sollen Menschensleisch essen. Wir werden an Repith Urur der Rabacker erinnert.)

Wuguietsagerar ist ein sehr gefährliches Riff, benen von Bulnath wohl bekannt, nach welchem sie sich in ihren Fahrten zu richten scheinen. Es soll in beträchtlicher Entsernung von ihrer Insel sein. Es bilbet einen halben Kreis, in ben man nur mit großer Gefahr sich eingefangen fände. Man muß ben Eingang vermeiben und das ganze Riff zur Seite lassen.

Gieb (Euop [C.]?) und

Bageval sind niedere Inselgruppen in großer Entsernung von Tuch und im Kriege mit dieser Insel. Kabu hat keine weitere Nachricht darilber.

Lomuil und

Pullop sind Namen von Inseln, die er sich erinnert hat einmal in Mea vernommen zu haben.

Die Karte von D. Luis be Torres stimmt in der Hamptanordnung der Inseln dieser össtlichen Provinz, wie in den mehrsten ihrer Namen, mit der von Cantova überein. Als er sie zuerst entworsen, sehlte darauf die Haupt-Insel Torres oder Hogolen (C.), die auch auf der Karte von Serrand unter dem Namen Torres aufgezeichnet ist und wovon die Nachrichten von Kabu nichts erwähnen. Nachdem er aber die 29 Inseln von Monteverde (im S. Rasael 1806) nach ihrer angegebenen Länge und Breite auf dieses nachgetragen, wo sie denn im Kreis, den die Provinz Cittac bildet, die össtliche Stelle ungefähr aussillen, die Hogolen bei Cantova einnimmt,

hat ber erfahrene Kährmann Olopol aus Setoan biefe Infeln mit bem Ramen Lugulus belegt, worin man vielleicht Sogos Leu erfennen muß.

Cantova hat 19 Infeln, Don Luis mit Lugulus nur 16: ibm fehlen bie, fo bei Cantova ben Rreis im Gilboften foliefien, fünf an ber Zahl, und er hat im übrigen Umfreis brei neue gegen eine, die ihm abgeht, nämlich:

nach Cantova: nach D. Luis de Torres:

- 1. Torres ober Hogolen 1. Lugulus im Often u. von da nords wärts ben Kreis verfolnen Beiligen mehl befannt, mach meldem fie fich in it den ber
- 3. Ruge (4 T.) 3. Lemo
- 5. Lamoil (7 T.) 5. Marilo
- 6. Falalu (6 T.) 6. Felalu (6 C.)
- 8. Magur (9 T.) 8. Kallao (7 C.)?
- 9. Uloul (11 T.) 9. Magor (8 C.)
- 10. Pullep (12 T.) 10. Pifaras
- 11. Puluot ob. Leanischel. 11. Dlol im Weften gunachft Setoan gelegen (14 T.) (9 C.)
- 12.
- 14. Scheng (15 T.) 14. Bologt (11 C.)

- 18. Capengeng
- 19. Cuop.

Der vergleichende Ueberblick, ben bie beigefligten Rarten gewähren, überhebt uns einer weiteren Auseinandersetzung.

- 2. Etel 2. Bis (4 C.)
- 4. Bis (2 T.) 4. Ruac (3 C.)
- 7. Ulatu (8 T.)? 7. Namuhil (5 C.)

  - im Weften zunächst gegen gegen Setoan gelegen
  - Temetem (13 T.) 12. Bollab (10 C.)
- 13. Schoug (16 T.) 13. Tametam (12 C.)
- 15. Bata 15. Sog (14 C.)
- 16. Beule 16. Rug im Guben, bon mo 17. Foup ber Rreis offen bleibt.

Cantova schreibt seiner Provinz Cittac eine einzige Sprache du, die von der von Ulea verschieden ist. Dagegen ist Kabu's Zengniß wenigstens in Betreff von Bulnath und Tuch über-wiegend.

Cantova läßt uns noch fern im Often von Cittac eine große Menge Inseln unbestimmt erblicken, unter benen er nur Falupet (Fanope K.?) nennt und genauer bezeichnet. Der Haisisch soll ba angebetet werden! Seefahrer von biesen Inseln, welche auf die westlicheren verschlagen worden, haben die Kunde dann perhreitet.

Wir kehren nach Ulea zurück, um von da aus die Kette ber westlicheren Inseln zu überzählen.

Feis (A. und C.), Beir nach der Anssprache von Radack, Kais (T.), Pais Karte von Serrano, — von der Nassauschen Klotte 1625 gesehen? liegt im Nordwesten von Ulea, und die Reise dahin, die eine der misslichsten zu sein scheint, ersordert nach Kadu's Zengnis, dem wir übrigens hierin nicht blinden Glauben beimessen, vierzehn Tage Zeit. Feis, obgleich von derssehen Bildung als die übrigen niedern Inseln, ist erhöhter und bei weitem fruchtreicher als alle. Drei Inseln oder Gebiete heißen: Litötö, Soso und Lanco. Der Chef von Litötö ist unsabhängiger Fürst von Keis.

Mogemug (K.), Mugmug (T.), Egoi ober Lumululutu (C.) (er giebt ben ersten Namen ben westlichen Inseln ber Gruppe ober ben Inseln unter bem Winde, und ben andern ben östlichen ober Inseln über dem Winde), so Sarbanzos auf seiner verbesserten Karte und bei F. Juan de sa Concepcion, Usithi auf Cap geheißen, von Bernard de Egui 1712 entbeckt, die Gruppe, auf welche Cantova als Missionar ging und wo er den Tod sand.

Eine Hauptgruppe nieberer Inseln und anscheinlich größer als Ulea. Sie liegt zwischen Feis und Sap in geringer Entsternung von beiben und erkennt ein eigenes Oberhaupt.

Cantova schreibt ben Namen von brei und zwanzig In-

seln auf, Rabu nennt sechs und zwanzig berfelben, worunter bie mehrsten von Cantova zu erkennen find. Rämlich:

| 0                              |  |
|--------------------------------|--|
| nach Cantova:                  |  |
| Mogmog                         |  |
| Sagaleu 3                      |  |
| Diesenr madille                |  |
| Falalep                        |  |
| Guielop !                      |  |
| same sid Gaur                  |  |
| Lusiep                         |  |
| Alabul man                     |  |
| Pugelup                        |  |
| Andrew Big bordans und de      |  |
| Faleimel -                     |  |
| Faitahun Badan                 |  |
| indien zu fein oddas erforbert |  |
| Fantarai -                     |  |
| ead ma Caire sing and a        |  |
| Pigileilet                     |  |
| Soin Soin                      |  |
| Troilem                        |  |
| Lam                            |  |
| minimum Elil                   |  |
| Betafaras                      |  |
| Medencang                      |  |
| Marurul -                      |  |
|                                |  |

nach Rabu: Mogemug Thagalen Cifor Talaleb Talaleb Ealab od Rol diffioc diese un Cor ou sid ins adiaat Luffieb mand mood Buaulua Big dur Al alon Kaleiman ...

Teitawal

Kafarai ban

Pigeleili ....

Lam Lam Elell .....

Malauli mode in the state of the state of the Longroß sid eineams Style ims ed demand Malemat and ins in an den grie ronaffisse sie grang Tarembag ingent Song de de Todan diladolag dan erstal espesia Elipig and suid els men Sie liego Driftheri Keis und Cau in geringer But-©00 sent nistame dun english made manufe me Lag

Feis und Mogening machen nach Cantova die dritte Provinz aus, der eine eigene Sprache zugeschrieben wird. Es wird aber daselbst die Sprache von Usea nur mit sehr wenigen Abänderungen gerebet.

Cap (K.), Dap (C.), Yapa (T.), Ma-Cap Account of the Pelew Islands p. 21. in der Anmerkung. Gesehen von der Nassausischen Flotte 1625, von Funnel und seinen Gesährten 1705 und von dem Exester 1793, nach dessen Bestimmung sie jetzt

auf bie Karten niedergesetzt wirb.

Eine hohe und beträchtliche Insel, die jedoch, wie die Belew-Inseln, keine sehr ansehnliche Berge hat. Sie stand sonst unter einem Oberhaupt und genoß des Friedens. Jetzt waltet Krieg zwischen den Häuptlingen der verschiedenen Gebiete, deren

uns Rabu 46 gezählt hat. Rämlich:

Kattepar, Sigel, Sumop, Samuel, Sitol, Snomen, Palao, Runnu, Girrigai, Athebué, Tugor, Urang, Maloai, Runnu, Gilifith, Inif, Ugal, Umalai, Sawuith, Magetagi, Clauth, Toanwai, Ngari, Gurum, Tabonefi, Summafi, Sabogel, Samufalai, Tainefar, Thorta, Unau, Maloai, Taumuti, Sul, Siltemil, Täp, Ulienger, Butel, Laipilau, Sillang, Thelta, Urieng, Meit, Feibel, Tumunaupilau, Sop u. a. m. Kleinere Inseln längs der Kilfte von Cap find ohne Namen und Einwohner.

Sap hat eine eigene Sprache, die nur noch auf der folgenden Gruppe geredet wird.

Ngoli (K.), Ngolog (T.), Ngoly (E.) Eine kleine niebere Gruppe in geringer Entfernung von Cap gegen Silben und auf dem Wege nach Pelli. Sie hat nur drei Inseln, von denen blos die, nach der die Gruppe heißt, bewohnt ist und nicht über dreißig Einwohner zählt. Die Namen Petangaras und Laddo bei Cantova beziehen sich auf die anderen Inseln der Gruppe, und der Name Laddo hat auf manchen neueren Karten (3. B. Burney) obgesiegt.

Zwischen Cap und ben Pelew-Inseln find mit Mgoli gu II.

vergleichen: Die Inseln de los Reyes, Saavedra 1528; de los Matalotes, Billasodos 1542; die von Hunter 1791 und die 1796 gesehenen Inseln. Die von Hunter scheinen uns der Lage von Ngoli am mehrsten zu entsprechen. — Die Islas de Sequeira 1526 bezieht Burney mit Wahrscheinlichkeit auf los Martires der Spanier 1802, westlicher als die Pelew-Inseln gelegen.

Pelli (K.), nach ber Aussprache von Ulea, und nach ihm richtiger Walau; Pannog (T.), Palen und Palaos (E.), die Pelew-Inseln H. Wilson. — Los Arrecises von R. L. de Villasobos 1542. Islands of thives von Six Francis Drake 1579?

Ein Archipelagus hoher Inseln, in zwei Reiche getheilt, welche sortwährend im Kriege sind. Die Pelew-Inseln sind ums vollkommen bekannt und werben regelmäßig von unsern Schissen besucht. — Die Sprache ist eine eigene, und selbst das Volkscheint in mancher Hinsicht von den Carolinern verschieden.

Die Karte von Don Luis be Torres ist hier begrenzt, und Cantova hat nur noch die St. Andres - Inseln im Sith-westen der Palaos.

Rabu zählt noch in bieser Richtung:

Lamuniur (R.), Lamuliur (P. Clain).

Man vergleiche bie zweifelhaften Inseln St. Johannes.

Sonsorol (K. und Relation et Lettres édifiantes T. 11. p. 75, wie auch auf der dort beigegebenen Karte steht); Sonrol bei Cantova, beide Namen in Fr. Juan de la Concepcion beibehalten.

Rathogube (K.), Cobocopuei (C.).

Beibe letzteren sind die Inseln St. Andres, auf deren erster die Missionare Cortil und Duperon im Jahre 1710 zurück gelassen wurden und verschollen. Sie erscheinen in den Missions-Berichten als Inseln einer und derselben Gruppe, und Kadu, der sie trennt und ihre Entsernung von einander in Tagereisen angiebt, hat wohl hier bei Inseln, die er selbst nicht bereift hat, keine Autorität.

Wull (K.), Boulo und Pulo der Missions-Berichte, nach welchen sie S. 1/4 S. W. von Sonsorol liegt. Bergleiche Eurerent Island von Carteret.

Merir (K.), Merieres ber Missions-Berichte, nach welchen sie S. 1/4 S. D. von Sonsorol liegt. Bergleiche Warren-Haftings-Insel.

Die Namen beiber letzten Inseln: Pulo Maria und Pulo Ana auf der Karte zu Fr. Juan de la Concepcion T. 9. p. 150, Pulo Anna und Pulo Mariere auf andern Karten, sind aus verschiedenen Sprachen verderbt zusammengesetzt. Das malayische Wort Pulo, silr Insel, ist den Europäern im malayischen Archipelage geläufig.

Alle benannten Inseln im Silbwesten ber Palaos sind nie brige Inseln oder Inselgruppen, deren friedlich freundliche Bewohner die Sprache von Ulea reden. Die Ereignisse bei Sonsorol, wo Insulaner aus Ulea und Lannnreck den Spaniern als Dolmetscher dienten, bestärken hierin Kabu's Aussage.

Rach Kadu gehen die Kanffahrtei Boote aus Mea nach biesen Inseln und namentlich bis nach Merir über die Kette der nördlicheren Inseln, wie wir sie von Mea an versolgt. Sie kommen aber von Merir nach Mea auf einem andern Wege zurück, nämlich über

Sorol ober Sonrol (K.), (nicht bas Sonrol ber St. Andres Inseln), Zaraol Cantova, nach welchem sie unter ber Botmäßigkeit von Mogemug steht und fünfzehn Stunden bavon entsernt liegt. Sie ist auf seiner Karte gezeichnet, aber der Name ausgesassen.

Eine kleine niebere Gruppe von zwei Inseln im Güben und in keiner großen Entfernung von Mogemug.

Bergleiche die Phillip-Inseln vom Kapit. Hunter 1791 und die two Islands 1791, die wir bereits mit mehr Wahrscheinlichkeit bei Euripiigk angesührt haben.

Sorol scheint nach ben Sagen von Kabu von Mogemug aus bevölkert worben zu sein und unter beren Herrschaft gestan-

ben zu haben. Jetzt ist sie schier entwöllert. Diese Sagen erwähnen noch:

Liigiilot, eine niedere Inselgruppe, von welcher ein Boot, welches nach

Umalngnoth, einer entlegenen wissen Insel, auf ben Schildkrötensang suhr, auf Sorol verschlagen wurde. Die Fremben übten da Rank aus. Der Zwist, der sich daher entspann, wurde blutig geführt. Der Häuptling von Sorol und gegen sieben Mann und fünf Weiber von den Seinen wurden getöbtet; von Seiten der Fremden gegen vier Mann. Später gingen noch etliche der Einwohner von Sorol zu Schiff, die nicht dahin zurückgekehrt. Auf der Gruppe blieben zuletzt nur ein Mann und etliche Weiber zurück.

Wir können über die Lage dieser Inseln keine Vermuthung ausstellen.

Don Luis de Torres hat uns in den Stand gesetzt, die Entdeckungen Wilson's am Bord des Duff's 1797 unter den Carolinen aufzusuchen, und wir neigen dahin, in seiner volkreichen und wohlhabenden Dreizehn-Inseln-Gruppe, obgleich die Zahl der Inseln, worunter er nur sechs größere zählt, nicht einstrifft, Ulea zu erkennen. Wenn wir in unserer Borausseizung nicht irren, läuft die Inselkette von Ulea nach Setoan (Dreizehn-Inseln-Gruppe und Tuckers-Insel) unter dem siedenten Grad nördlicher Breite, von Westen nach Often, in der Nichtung, die sie in Cantova's Karte hat, und nicht von W. W. waach D. S. D., wie sie D. Luis de Torres gezeichnet hat. Diese Kette nimmt ferner nur ungefähr drei Längengrade ein, anstatt sich über mehr als sünf Grade zu erstrecken.

Es läßt sich von den Aussagen der Eingeborenen die relative Lage der Inseln gegen einander leichter als ihre Eutsernungen abnehmen. Die Rumben lassen sich mit Bestimmtheit angeben, die Entsernungen nur nach der Zeit, die zu der Reise erfordert wird, und selbst darin sehlt hier alles Maaß der Zeit. Cantoda schein Entwurf seiner Karte, wie D. Luis

be Torres, von Mea, die er richtig im Gilben von Guajan niebergesett hatte, ausgegangen zu sein. Beibe hatten für ben weftlichen Theil bestimmte Bunkte, awischen welchen ihnen nur blieb, bie übrigen Inseln anzuordnen. Nicht also für ben öftlichen Theil, wo fich ihnen ber Raum unbegrenzt eröffnete. Es ift nur bie zufällige Uebereinstimmung bes Maafistabes, ben fie angelegt, ju bewundern. Wenn wir nun bie Berjungungs-Stale, bie uns bie Entbedungen von Wilson an bie Sand geben, auf bie Proving Cittac angulegen ein Recht haben, fo wird biefelbe ungefähr zwischen bem 148° und 152° D. L. von Greenwich und bem 51/2 und 81/2 R. B. zu suchen sein. Und wir finden in ber That, bag mehrere Infeln von unfern Seefahrern binnen ber angegebenen Grenzen aufgefunden worden find. Rämlich:

Die vom Rapit. Mulgrave in ber Sugar Cane 1793 und von Don 3. Ibargoitia 1801 gesebene Insel, die Letterer (ohne Gründe anzugeben) und Arrowsmith für die Quirofa ober St. Bartolome halten, eine große mäßig bobe Infel, bie Quiros nach bem Tobe von Menbana 1595 entbedte. Wir bemerken, daß niedrige Inselgruppen fich nah im Weften ber Quirosa befinden milssen.

Die Insel Cota 1801.

Eine niedere Insel, gesehen 1796.

Los Martires.

Die Untiefe von D. Luis be Torres in ber Maria 1804.

Die Anonima von Cfpinoja's Rarte, und

Das hohe Land von M. Dublon im St. Antonio 1814.

Das Zusammentreffen von Monteverbe mit Lugulus in ber Rarte von D. Luis be Torres ift lediglich für eine Täufdung zu halten. Wir find bagegen nicht ungeneigt, mit Burnen Sogolen und die Quirofa zu vereinigen, wir glauben aber biese Insel von bem Orte, wo er fie fett und wo die niebere Gruppe St. Augustin von F. Tompfon 1773 wirklich liegt, westwärts verrücken zu müffen. Die Lage von ber Infel Dublon, die wie Tuch mit einem hohen Bic beschrieben wird. scheint uns ber Quirosa ober Hogosen zu entsprechen, indem Ibargoitia die Quirosa in einer Insel erkennt, die uns ben Ort einzunehmen scheint, worin wir Tuch eher gesucht hätten.

Im Osien von Cittac bleibt bis zu ben Inselsetten Ralistund Radack ein Zwischenraum von beiläusig 15 Graden, worin uns die undestimmten Nachrichten von Cantova noch manche Inseln vermuthen lassen und worin unsere Seefahrer wirklich schon mehrere entbeckt haben. Wir bemerken blos, daß sich darunter, und zwar gegen Osien, noch hohe Inseln sinden, als da sind Strong Island (Tepoa von Arrowsmith), die sich zu einem hohen Berg erheben soll, und Hope 1807. Die St. Bartosome-Insel von Lougla 1526 liegt nördlicher. Ebenfalls ein hohes Land, in dessen zu kassen sich nieden Van hat irrig die von der Nassanischen Flotte gesehenen Inseln darauf bezogen.

Die Boote von ber Proping Usea und Sap, die auf Raback verschlagen werben, sehren uns, daß die Monsoons viel weiter nach Often reichen als wir es geglandt.

Die Seefahrer bieser Inseln, die von Nadack den Weg nach ihrem Vaterlande wieder finden und andrer Seits nach den Phistippinen sahren und von da zurückkehren, zeigen uns, daß ihre Schiffsahrt einen Naum von ungefähr fünf und vierzig Längengraden umsaßt, welches sass die größte Breite des atlantischen Ocean's beträgt.

Täufdung zu halten. Wie fink migeret uicht ungenelgt, mit-

## Nadad, Nalid, Nepith-Urur, Bogha, die Cornwallis-Infeln.

Wir hatten auf Naback Gelegenheit, die Bildung der niebern Korallen-Inseln genaner zu untersuchen und unsere früheren Beobachtungen über diesen Gegenstand zu ergänzen und zu berichtigen.

Wir benken uns eine Inselgruppe bieser Bilbung als eine Felsenmasse, Die sich mit senkrechten Wänden aus ber unermeßlichen Tiefe bes Ocean's erhebt und oben, nahe an bem Wafferfpiegel, ein überfloffenes Platean bilbet. Ein von ber Natur ringsum am Rande biefer Cbene aufgeführter breiter Damm wandelt dieselbe in ein Becken um. Dieser Damm, bas Riff. ift mebrstens auf ber Seite bes Umtreises, Die bem Winde gugewendet ift, etwas erhöht und ragt ba bei der Ebbe gleich einer breiten Runftstraße aus bem Waffer bervor. Auf Dieser Seite, und besonders an den ausspringenden Winkeln, sammeln sich die mehrsten Inseln auf bem Riiden bes Dammes an. Unter bem Winde bingegen tauchet berfelbe meift unter bas Baffer. Er ift ba ftellenmeis unterbrochen, und feine Liiden bieten oft felbft gro-Keren Schiffen Kahrwege bar, burch welche fie mit bem Strome in bas innere Becken einfahren können. Innerhalb biefer Thore liegen öfters einzelne Feljenbanke, Die wie Bruchftucke ber eingeriffenen Mauer ober Andeutungen berfelben find. Andere abnliche Bante liegen bie und ba im Innern bes Bedens gerffrent. Sie scheinen von gleicher Beschaffenheit als bie Ringmaner an fein, überragen aber ben Wafferspiegel nie. Das innere Meer, bie Lagung, batte in ber beträchtlichern Gruppe Raben 25 - 32 Kaben Tiefe, in ber geringeren Gilu bei baufigen Untiefen gegen 22 Kaben. Der Grund ift feinerer ober gröberer Rorallenfand und stellenweise Rorallen. Das Meer ift schon bei bieser Tiefe mit bem tiefen bunklen Blau gefarbt, bas bie reinen Gemäffer biefes Ocean's auszeichnet. Das Auge erkennt bie Untiefen von Weitem und bas Senkblei wird entbehrlich.

Der Theil bes Riffes, ber aus bem Waffer raat ober untersucht werben kann, besteht aus fast wagerechten Lagern eines harten, ichwer gerbrechlichen Ralffteins, ber aus balb gröberen, bald feineren Madreporentrimmern mit beigemengten Muscheln und Echinus - Stacheln ausammengesett ift, und ber in großen Tafeln bricht, welche fart unter bem Sammerichlag erklingen. Der Stein enthält die Lithophyten nur als Trümmer und nirgends in ber Lage, worin fie gewachsen find und gelebt haben.

Die Oberfläche bes Dammes ift gegen feinen bem äußern Meere zugekehrten Rand burch bas Ausrollen ber brandenben Welle gefegt und ausgeglättet. Auf bem äußersten Rande felbft, wo bie Brandung anschlägt, find Blode bes Gesteins außer Lage aufgeworfen.

Solche Blode finden sich wieder auf ber Seite, die nach ber Lagung liegt, bin und wieder gerftreut. Diese Seite ift abschiffig, und ber minder scharf bezeichnete Rand liegt unter bem Waffer. - Es scheint die Lagerung nach innen zu abschüffig zu fein, und die oberen Lager nicht so weit als die, auf welchen fie ruben, zu reichen. Die Ankerplätze, bie man in ber Laguna im Schutze ber windwarts gelegenen Sauptinfeln ber Gruppen bei 4-6, 8 Faben Tiefe findet, find folder Abfinfung ber Steinlager zu verdanken. Meift aber fällt innerhalb und längs bem Riffe bas Senkblei von 2-3 Faben Tiefe unmittelbar auf 20 bis 24, und man kann eine Linie verfolgen, auf welcher man von einer Seite bes Bootes ben Grund fieht und von ber anbern die bunkle blane Tiefe.

Ein feiner weißer Sand aus Mabreporentrummern bebeckt ben wafferbespillten Abschuß bes Dammes. Benige Arten gierlich äftiger Mabreporen ober Milleporen erheben fich ftellenweis aus biefem Grunde, in welchem fie mit knollenförmigen Burgeln haften. Unbere und mehrere machfen an ben Steinwänden grögerer Rlifte, beren Grund Sand erfüllt, unter biefen auch bie Tubipora musica, die wir in lebendigem Buftande geseben und beren Erzeuger wir für einen sternförmig achttheilig aufbliibenben Polypen erkannt haben. Arten, bie ben Stein übergieben ober sich kuchenformig gestalten (Astrea), kommen in stets bewäßferten Aushöhlungen bes Bobens zunächft ber Brandung vor. Die rothe Farbe bes Riffes unter ber Brandung rührt von einer Nullipora ber, die überall, wo Wellen ichlagen, bas Geftein überzieht und sich unter günstigen Umständen stalaktitenartig ausbildet. Farbe und Seibenglang, bie an ber Luft vergänglich find, bestimmten uns gleich, biefem Wefen thierische Natur beijumeffen, und bie Behandlung bes gebleichten Stelets mit verbünnter Salpeterfaure bewährte unfer auf Analogie gegründetes Urtheil. Der flüchtige Blid unterscheibet nur an ber Farbung und einem gewissen sammetartigen Ansehen bie Lithophyten-Arten mit feineren Boren im lebendigen Zustande von ihren tobten, ausgebleichten Steleten. Wir haben blos bie Millepora caerulea und die Tubipora musica und eine gelblich röthlich bräunliche Distichopora mit an fich gefärbten Steletten gefunden, lettere aber nie lebend beobachtet. Die Arten mit größeren Sternen ober Lamellen haben größere bemerkbarere Polypen. Go überzieht die Endzweige einer Art Caryophyllia, die wir auch über der Linie bes niebrigften Wafferstandes lebendig angetroffen, ein Actinienähnliches Thier; Stämme und Burgel scheinen ausgebleicht und erstorben. Man sieht an ben Lithophyten oft lebenbige Aeste ober Theile bei anderen erstorbenen bestehen, und bie Arten, bie fich sonft kugelformig gestalten, bilben an Orten, wo Sand zugeführt wird, flache Scheiben mit erhöhtem Rande, inbem ber Sand ben obern Theil ertobtet, und fie nur an bem

Umkreise leben und sortwachsen. Die enormen Massen aus einem Buchs, die man hie und da auf den Inseln oder auf den Nissen als gerollte Felsenstilicke antrist, haben sich wohl in den ruhigen Tiesen des Ocean's erzeugt. Oben unter wechselnden Einwirkungen können nur Bisbungen von geringer Größe entstehen. Eine breitgliedrige Corallina hat im sebendigen Justande eine vegetabilische grüne Farbe, die sie ausgetrocknet verliert. Es kommt nur eine kleine unansehnliche Art Fucus vor, welche noch undes schrieben ist. (Fucus radaccensis Mertens.)\*)

Der Sand, ber auf bem innern Abschuß bes Riffes abgesetzt wird, bäuft fich ba ftellenweis zu Banken an. Aus Sanbbanken werben Infeln. Diefe find, wie wir bereits bemerkt haben, banfiger, von größerem Umfang und reicher an humus auf ber Windseite und an den ausspringenden Winkeln ber Gruppe. Geringere, gleichsam anfangende Inseln find auf dem Riffe nach innen gelegen, und bas innere Meer bespillt ftets ihren Strand. Einige Infeln ruben auf Steinlagern, Die fich gegen bas innere Meer abichiiffig fenken. Dann bemantelt meift biefe Lager, wo fie gegen bas äußere Meer an bas Licht kommen follten, ein anberes Lager besselben Gefteins, welches aus gröberen Mabreporentrimmern besteht und an seiner obern Fläche ungleich und angefressen erscheint. Dieses äußere Lager ift oft gertrummert und liegt in großen Tafeln außer Lage. Man beobachtet bei andern Infeln auf äußerer und innerer Seite nur mantelförmige Lagerung, die Bilbung erscheint neu, und Lager von Sand wechfeln meift mit benen bes Ralksteins ab. Dies ift am Stranbe bes innern Meeres immer ber Fall.

Ein auf biesem Grunde aufgeworfener Damm großer Mabreporengerülle bisbet nach ber Brandung zu den äußerlichen

<sup>\*)</sup> Die Algen, die den Nieder-Inseln gänzlich zu sehlen scheinen, finden sich auf den Riffen am Fuße des hohen Landes wieder ein. Wir haben auf den Riffen von D-Wahu Fucus natans und andere, mehrere Ulven u. s. w. gesammett.

Rand ber Inseln. Das Innere berselben begreift Niederungen und geringe Higel. Gegen den Strand des innern Meeres ist der Boden etwas erhöht und von seinem Sande. Auf der Insel Otdia, Gruppe gleiches Namens, greist das innere Meer an einer Stelle auf das Land wieder ein, und Lythrum Pemphis erhält sich mit entblösten Wurzeln auf dem wasserbeitlich Felssen. Auf Otdia besindet sich im Innern ein Süswasserse, und auf Tabual, Gruppe Aur, morastiger Grund. Auf den größern Inseln ist an süssem Wasser sein Mangel, es quillt hinreichend in die Gruben, die man zu dem Behuse grädt.

Auf bem Trimmerbamm, ber bie Inseln nach außen umfäumt, machien zuerst Scaevola Königii und Tournefortia sericea; biese schirmenden Gestränche erheben sich allmälig und bieten nach außen bem Winde mit gebrängt verschlungenem Gezweige eine abiduiffige Flache bar, unter beren Schutz fich ber Walb ober bas Gefträuch bes Innern erhebt. Der Bandanus und mit ibm, wo ber humus reicher ift, eine Cerbera machen ben Sauptbestandtheil ber Begetation aus. Guettarda speciosa, Morinda citrifolia, Terminalia moluccensis find auf allen Inseln gemein; Hernandia sonora fehlt auf ben reichern selten, Calophyllum inophyllum, Dodonea viscosa, Cordia sebestena u. f. w. fommen einzeln vor. Auf ben nördlichern bürftigern Gruppen wachsen Lythrum Pemphis und Suriana maritima am Strande des innern Meeres auf birrem Sanbe. Sie fehlen auf Kaben und Aux. Das Ufer bes innern Meeres allein ift wirthbar für ben Menichen, und er baut ba feine Butten unter ben Cocosbaumen, bie

Die Flora dieser Insel ist diestig; wir haben auf der Kette Radack nur 59 Pstanzenarten gesunden, die, welche nur angebaut vorkommen, sieden an der Zahl, mit eingerechnet. Drei und zwanzig von dieser Zahl, worunter sinst kultivirte, hatten wir bereits auf D-Wahu angetrossen, und zwölf, den Cocosbaum mit eingerechnet, auf der Insel Romanzoss, wo überhaupt nur neunzehn Arten gesammelt wurden. Wir sanden gegen zwanzig der-

er gevflanzt hat.

felben auf Guajan wieber. Wir bemerken, bag weber Drangen noch Roblbalmen. Erzengnisse, bie man auf zweiselhafte Anzeichen ben Mulgraves - Infeln zugeschrieben bat, auf ber Rette Rabad, so weit wir fie kennen gelernt, vorkommen. \*)

Wir find nicht ber Meinung, daß die Flora von Raback auf bie oben angeführte Pflanzengahl beschränkt fei. Wir glauben vielmehr, bag felbst auf ben Gruppen, bie wir besucht und auf welchen wir nicht alle Inseln burchforschen konnten, etliche Arten unferer Bemiihung entgangen find, vorzüglich aber baff bie fildlicheren Gruppen, die wir nicht gesehen (Arno, Meburo und Millé), bei älterer Begetation und reicherem humus mehrere Gewächse hervorbringen müffen, die auf ben bürftigern nordlichern ganglich fehlen. Die Begetation scheint auf bieser Infelfette im Guben begonnen zu baben, und ber Mensch ihren Fortschritten nach Norben gefolgt zu fein.

Bygar, noch wiift und ohne suges Waffer, wird nur bes Bogel- und Schildfrotenfanges wegen befucht. Ubirid, ein Riff von geringem Umfang und arm an Land, bat nur zwei bewohnte Inseln. Auf ihnen erhebt sich zwar ber Cocosbaum itber ben übrigen Wald empor. bennoch scheint bie Begetation bilirftig und ber Brobfruchtbaum ift felten. Tegi bei Ubirick, wiift und spärlich begriint, ift kaum bem Namen nach unter bem Bolle von Rabact bekannt. Gilu (vielleicht richtiger Gilug) ift bie ärmlichste ber Gruppen, auf benen wir gelandet find. Ubirich und Eiln beziehen ihren Bebarf an Aromä, eine Pflanze, bie ihnen fehlt, von der westlicher liegenden Gruppe Ligiep. Auf Ligien fehlt ber Brobfruchtbaum, und ber Cocosbaum erhebt fich nicht über ben Wald. Temo, auf bem halben Weg nach Ligiep, ift eine kleine wiifte Infel, auf welcher auf ber Reife babin übernachtet wird. Mefib, eine oftwärts, abseits von ber Rette liegende einzelne Insel, von beiläufig zwei Meilen in

<sup>\*)</sup> Siehe The voyage of Governor Phillip, second edition. London 1790. p. 218. bie Reife von bem Scarborough, Rapt. Mariball.

ihrem größten Durchmeffer, gewährte uns auf ber Seite unter bem Winde, wo wir ihr nahten, nicht ben Anblick einer sonderlich üppigen Begetation. Man fieht nur einzelne Cocosbaume fich aus ihrer Mitte erheben, und bas flige Baffer, bas uns gum Trinfen angeboten warb, war ausnehment schlecht. Nichts besto weniger zeichnet sie sich vor allen Gruppen von Raback, die wir befucht, burch ihre ftartere Bevolferung aus. Wir schätzten auf minbestens Sundert die Bahl ber bei unserem Nahen auf Booten und am Strande versammelten Menschen. Die beträchtliche Gruppe Otbia, bie wir am genauesten fennen gelernt, bat, Beiber und Kinder mit eingerechnet, kaum eine gleiche Angabl Bewohner. Man fieht auf Otdia nur auf einer Infel alte bochftämmige Cocosbaume, und nur auf biefer Einen mehrere Wurgeln und Spuren früher ausgegangener Baume. Erigup bei Otdia ift eine armliche, unbebeutende Gruppe, nur von fünf Männern und etlichen Beibern bewohnt. Wir fanben Raben, bie größte ber von uns gesehenen Gruppen, in alterer Rultur und blithenberem Zustande. Die Flora bereicherte sich um mehrere Pflanzen, und wir entbeckten ba zuerft ben Bifang, welcher illnaft angepflanzt worden zu fein schien. Die Insel Tabual, bie einzige ber Gruppe Aur, auf ber wir gelandet, zeigte fich uns in ungewohntem Mor. Sinter einem gebrängten Walb hochstämmiger Cocospalmen sind in den Niederungen Pflanzungen von Bananen und Arum, und etliche Pflanzen wachsen da, bie ben andern Gruppen fremb find. Die fühlichern Gruppen Meburo, Arno und Mille follen an Bananen und Wurgeln reicher sein, und beibe ersten vergleichen sich allein ben übrigen ber Rette zusammengenommen an Bevölferung und Macht. Limmofalili im Norden von Arno ift ein Riff, eine Rlippe, worauf bas Meer brandet, und bie ben Seefahrern von Raback jum Babrzeichen bient.

Die Ansicht aller bieser Gruppen und ihrer einzelnen Inseln hat eine ermilbende Einförmigkeit. Man möchte schwerlich vom äußern Meere, da wo die Cocospalme sich nicht über den

Wald erhebt, die Gegenwart bes Menschen abnen. Man fieht vom Innern seine Ansiedlungen und die Fortschritte seiner Rultur. Eine Insel nur ber Gruppe Otbia zeichnet fich aus und 20a icon bom äußern Meere aus unsere Ausmerksamkeit auf sich burch ben Anschein erhöhten Landes. Sie wölbte fich wie ein schön begrünter Higel über ben Spiegel ber Wellen. Diese Infel nimmt einen ausspringenden Winkel bes nördlichen Riffes ein. Sie bat, von andern Inseln an Gestalt verschieben, eine geringere Breite und mehr Tiefe, indem fie fich auf einer Spite erstreckt, die da das Riff nach dem innern Meere zu bilbet. Strömungen biefes Meeres bewirken auch an bem Stranbe, ben es bespilt, eine ftarke Brandung. Was Berg erscheint, ift Walb. Ein Baum, ben zu bestimmen bie Umftanbe nicht erlaubten, erreicht bort auf nieberem Grunde von großen Mabreporengerullen eine erstaunliche Bobe und Stärke. Auf andern Inseln, wo er ebenfalls vorkommt, gelangt er zu keiner beträchtlichen Größe. Umgestürzte Bäume baben bäufig ihre emporgerichteten Burgeln wieber zu Stämmen umgewandelt, indem ihr nieberliegendes Bezweig Burgel gefaßt, eine Erscheinung, bie auch sonft auf Raback nicht felten ift und auf Orfane fchliegen läßt. Der gegen ben Rand ber Insel zu niedrige Wald scheint beren fortschreitenbe Erweiterung anzubeuten. Der Pandanus ift verdrängt, Richts gieht an biefem Ort ben Menschen an. Gine Seeschwalbe, Sterna stolida, niftet in unenblichen Schaaren in ben hohen windgefclagenen Wipfeln\*).

Das nutbarste Gewächs bieser Inselsette ist ber gemeine Panbanus ber Sübsee-Inseln (Wob). Er wächst wild auf bem bürrsten Sanbe, wo erst die Begetation anhebt, und bereichert ben Grund burch die vielen Blätter, die er abwirft. Er wuchert in ben seuchten Niederungen reicherer Inseln. Er wird außers dem mit Fleiß angedaut, zahlreiche Abarten mit veredelter Frucht,

<sup>\*)</sup> Bu Erigup faben wir auch über einer Infel, bie fich übrigens vor anbern nicht auszeichnet, benfelben Bogel in gleich ungahlbaren Flügen fcmarmen.

bie ber Rultur zuzuschreiben sind, werben burch Ableger fortgepflangt. Ihr Samen bringt bie Urform ber Art (ber Eruan) wieber bervor\*). Die Frucht bes Panbanus macht auf Raback bie Bolfsnahrung aus. Die zusammengesetzten faserigen Steinfrlichte. aus benen die kugelförmige Frucht besteht, enthalten an ihrer Bafis, bem Bunkte ihrer Anbeftung, einen würzigen Saft. Man flopft erft, biefen Saft zu genießen, bie Steinfrucht mit einem Stein, faut sobann bie Fasern und breht fie in bem Munbe aus. Man badt auch bie Früchte in Gruben nach Art ber Subjee, nicht sowohl um fie in biefem Buftande zu genießen, als um barans ben Mogan zu bereiten, ein würziges trodnes Konfeft, bas, ein foftlicher Borrath, forgfältig aufbewahrt, für Seereifen aufgespart bleibt. Bur Bereitung bes Mogan find alle Glieber einer ober mehrerer Familien geschäftig. Mus ben Steinfriichten, wie fie aus ber Backgrube kommen, wird ber verbickte Saft über ben Rand einer Muschel ausgefratt, bann auf ein mit Blättern belegtes Roft ausgebreitet, über ein gelindes Roblenfeuer ber Sonne ausgesett und ausgeborrt. Die biinne Scheibe, sobald fie gehörig getrocknet, wird bicht auf fich felbft zusammengerollt und die Walze bann in Blätter bes Baumes

gefocht ober ant bein Reiner geröffet, su eftier Speife beveller

<sup>\*)</sup> Man zählt dieser Abarten über zwanzig und unterscheibet sie an der äußern Gestalt der Krucht oder der zusammengesetzen Steinfrückte, die sie bilden, und an der Zahl der in jeglicher enthaltenen einsachen Frichte oder Kerne. Der männliche Baum heißt Digar, der wildwachsende weibliche Eruanz Warten sind: Buger, Bugien, Eilugk, Undaim, Erugk, Lerro, Adiburik, Eideboton, Eromamugk, Tabenedogk, Rabilebil, Tumulisien, Lugulugubilan, Ulidien zc. (Die Frucht, die wir 1816 von übritst erhielten, war Lerro, der Kandanus auf der Insel Komanzoss siehen Werkender, worans auf Radad und Kalis die Menschen ihre Kahrung ziehen, wird auf den Sandwiche, Marquesas und Freundschafts Inseln zu wohlriechenden, goldzlänzenden Kränzen augewandt. Wir demerten beiläusig, daß die Gattung Pandanus eine sernere schwierige untersuchung ersordert, da die Charattere, welche die mehrsten Votaniker gewählt haben, die Arten, die sie aufschellt, zu unterscheiden, von keinem Gewichte sind. Loureiro stor. Cochin. bemerkt ausdrücks, daß die Frucht des P. odoratissimus ungenießbar sei.

sanber eingehüllt und umschnürt. Die Manbel bieser Frucht ift geschmackvoll, aber mühsam zu gewinnen, und wird öfters vernachlässigt. Ans den Blättern des Pandanus versertigen die Beiber alle Sorten Matten, sowohl die zierlich umrandeten viereckigen, die zu Schürzen dienen, als die, die zu Schiffssegeln verwendet werden, und die dickeren, worans das Lager besteht.

Nach bem Pandanus gehört bem Cocosbaum (Ni) ber zweite Rang. Richt nur feine Ruff, die Trank und Speife, Gefäße und Del zum banslichen Gebrauch gewährt, macht ihn schätzbar, sonbern auch und bauptsächlich ber Bast um dieselbe, woraus Schnitze und Seile verfertigt werben. Auf bem Banbanus beruht bie Nahrung, auf bem Cocosbaum bie Schifffahrt biefes Bolfes. Die Verfertigung ber Schnüre und Seile ift eine Arbeit ber Männer, und man fieht felbft bie erften Säuptlinge fich bamit beschäftigen. Die Fasern bes Baffes werben burch Daceration in Sugwaffer - Gruben ausgeschieden und gereinigt. Die Schnur wird zugleich mit ben zwei Faben, aus welchen fie befteht, gesponnen, indem jeglichem vorläufig bereitete gleiche Biltbel Fasern hinzugesetzt werben. Das Holz bes alten Cocosbaumes zu Bulver gerieben und mit bem Saft ber Sille ber unreifen Ruß zu einem Teige gemischt, wirb, in Cocosschaalen gefocht ober auf bem Weuer geröftet, zu einer Speise bereitet. Cocosichaalen find bie einzigen Gefäße, worin bie Menichen Waffer mit sich zu tragen vermögen; sie werben in geflochtenen länglichen, eigens bazu bestimmten Körben, mehrere, bas Auge nach oben, an einander gereiht, verwahrt. Der Cocosbaum wird überall auf bewohnten und unbewohnten Inseln angepflanzt und vermehrt, aber bei ben vielen jungen Pflanzschulen, auf bie man trifft, fieht man ihn nur auf bewohnten Inseln Früchte tragen, und nur auf wenigen und auf ben sublicheren Gruppen feine luftige Krone boch in ben Luften wiegen. Der Cocosbaum trägt auf Raback nur sehr kleine Niisse.

Der Brodfruchtbaum (Mä) ist auf Radack nicht sehr gemein, man findet ihn nur im seuchteren Innern bewohnter Inseln angepflanzt. Alte Bäume besinden sich jedoch selbst auf etlichen der ärmeren. Sein Holz ist wie seine Frucht schähder, darans wird der Kiel zu den Booten gelegt, die übrigen Planken werden meist aus Flößholz gearbeitet. Sie werden mit Schülren von Cocosbast zusammengesügt und die Fugen mit Pandanusblättern kassatet. Der Brodstuchtbaum liesert außerdem ein Harz, welches verschiedentlich gebraucht wird. Es giebt von dem Brodstuchtbaum wie von allen kustivirten Gewächsen mehrere Abarten. Die einzige hier vorkommende ist von der Ursorm wenig abgewichen, ihre Frucht ist ksein, und die Samenkörner darin öfters ausgebildet.

Ans ber Rinbe von brei verschiebenen Pflanzenarten, die nur wild vorkommen, wird ein untharer Bast gewonnen. Die vorzüglichste ist ein Stranch aus der Familie der Ressel (eine Bochmeria), der Aromä, der nur auf besseren senchterem Grunde

mächst.

Die Aroma siefert einen weißen Faben von ausnehmender Feinheit und Stärke. Der Atahat (Triamphetta procumbens Forst.) ist eine kriechende Pflanze, aus der Familie der Linden, sie ist gemein und überzieht mit der Cassyta die dürrsten Sande. Aus ihrem braunen Bast werden meist die Männerschürzen versfertigt, die aus frei hängenden Baststreisen, um einen Gurt von Matte genäht, bestehen. Daraus werden auch Nandverzierungen in die seineren Matten eingeslochten. Der seine weiße Bast des Hidiscus populneus (Lo), den wir auf Nadack nur auf der Gruppe Aur gesunden, hat denselben Gebrauch. Auf den Sandswichzusch und an andern Orten werden Seise aus diesem Baste versertigt.

Aus ber knolligen Wurzel ber bier sehr hänfigen Tacca pinnatisida wird ein nährendes Mehl gewonnen, welches aber selten

bereitet und wenig benutt zu werben scheint.

Drei Arten Arum (Caladium), A. esculentum, macrorrhizon und sagittisolium, die Banane und die Rhizophora gymnorhiza werben einzeln hie und da auf verschiedenen Gruppen und Inseln

12

angebaut. Wir fanben bie Bananen auf Kaben erft angepflanzt und sahen sie blos auf Aux Früchte tragen. Die Arten Arum sinden hier nirgends den tiesen Moorgrund, der ihnen nöthig ist, ihre Wurzel auszubilden, und eignen sich auf diesen Inseln nicht dazu, einen wesentlichen Theil der Bolksnahrung auszumachen.

Außer biesen Gewächsen werben noch zwei ber seltner wild vorkommenden allgemein um die Wohnungen angepflanzt, zwei Zierpflanzen, eine Sida und ein Crinum, beren wohlriechende Blumen mit benen der Guettarda speciosa, der Volcameria inermis, und auf Aur der Ixora coccinea (?) in anmuthigen Kränzen um das lange aufgebundene Haar und in den Ohren getragen werden. Sinn für Wohlgerüche und Zierlichkeit zeichnet das dürstige Volk von Radack aus.

Das Meer wirft auf die Riffe von Radack nordische Fichtenstämme und Bäume der heißen Zone (Palmen, Bambus) aus.
Es versieht die Eingeborenen nicht allein mit Schiffsbauholz, es
führt ihnen auch auf Trilmmern europäischer Schiffe ihren Bedarf an Eisen zu. Wir trasen bei ihnen, das Holz zu bearbeiten, keine anderen Werkzeuge an, als das auf diesem Wege gewonnene kosibare Metall, und sanden selbst, als wir noch die Aussage unserer Freunde über diesen Punkt bezweiselten, ein
solches Stück Holz mit eingeschlagenen Nägeln am Strande einer
unter dem Winde liegenden Insel der Gruppe Otdia. Sie erhalten noch auf gleiche Weise einen andern Schatz, harte zum
Schleisen brauchbare Steine. Sie werden aus den Burzeln
und Höhlungen der Bäume ausgesucht, die das Meer auswirft;
Eisen und Steine gehören den Häuptlingen zu, denen sie gegen
eine Belohnung und unter Strase abgeliefert werden müssen

Das Meer bringt diesen Inseln den Samen und die Friichte vieler Bäume zu, die meist auf denselben noch nicht aufgegangen sind. Die mehrsten dieser Sämereien scheinen die Fähigfeit zu keimen noch nicht versoren zu haben, und wir haben oft dem Schoose der Erde das ihr zugedachte Geschenk fromm anverstraut. Wir haben dieselben gesammelt und darunter die Friichte

von der Nipa=Balme und von Bandanus=Arten gefunden. Die nur auf ben größern im Westen gelegenen Landen portommen, die ber Baringtonia speciosa, ber Aleuritis triloba und ans berer Bäume, die ber gemeinsamen Flora Boloneffen's angehören und die wir junächst im Westen auf ben Marianen-Inseln angetroffen haben. Der größte Theil biefer Samereien gehort ben baumartigen ober rankenben Schotenpflanzen an, bie liberall zwischen ben Wenbekreisen gleich häufig find. Der Samen ber Guilandina Bondue fommt barunter häufig vor, und wir haben bie Pflanze felbft nur einmal auf ber Gruppe Otbia, und zwar auf einer unter bem Winbe gelegenen Insel angetroffen. Wir bemerken, baf Sämereien, bie, mit ber Aluth über bas Riff getrieben, auf die innere Seite einer Insel unter bem Winde gelangen, mehr Schutz, beffere Erbe und zu ihrem Auftommen ginftigere Umstände antreffen als bie, so bie Brandung auf bas Meufere ber Infel auswirft.

Man findet häufig gerollte Bimsseine unter dem Auswurf des Meeres, und dichtgeballte Massen der Cassyta, ähnlich benen, die die Zostera marina auf einigen unserer Kissen bildet und die man in Frankreich am mittelsändischen Meere Plotte de mer neunt.

Außer ben Sängethieren, die das Meer ernährt, den Delsphinen, welche die Rabacker nur selten und einzeln erlegen, da sie nicht zahlreich und mächtig gemig sind, sie, wie andere Insulaner, heerdenweis zu umringen, in ihre Niffe einzutreiben und zu erjagen, dem Kaschelot\*) und den seltneren Wallsischen, wird auf Radack nur die allgemein verbreitete Ratte gefunden, welche sich, da ihr kein Feind an die Seite gesetzt ist, auf eine surchtbare Weise vermehrt hat. Kabn, der die Katte nur im Gesolge des Menschen zu denken scheint, behauptet, sie besände sich auf Bygar nicht. Man stellt auf den bewohnteren Grup-

<sup>\*)</sup> Wir haben im Jahre 1817 einen Physeter macrocephalus bei Rabad gesehen.

pen, und namentlich auf Aur, diesen lästigen Thieren zuweilen nach. Man läßt sie bei Lockspeisen sich versammeln, die halb von Feuergruben umringt sind, und treibt sie dann in das Feuer, das man für sie geschürt hat. — Die Natte wird auf Udirick von den Weibern gespeiset, und auch auf Otdia haben unsere Matrosen Weiber sie essen sehen.

Die Hühner finden sich auf Radack wild ober verwisdert, sie dienen nur auf Udirick zur Speise und werden auf andern Gruppen nur zur Lust einzeln gesangen und gezähmt, ohne daß man Autzen aus ihnen zu ziehen verstillnde. Man sindet hie und da um die Wohnungen einen Hahn, der, mit einer Schnur am Fuß an einen Pfahl gedunden, an den Streithahn der Tagalen erinnert. Ein kleiner weißer Neiher wird gleichfalls gezähmt. Außer dem Huhn und der Tande der Südsee (Columba australis) kommen nur Walds und Wasservögel vor, und diese sind ven dem dem dem dem dem den dernahmen nicht in großer Anzahl. Am häussigsten ist die Sterna stolida, die sich gern in der Nähe der Brandung ausbält.

Die Seeschildkröte wird auf Bygar gesangen; aus ber Klasse ber Amphibien kommen außerbem vier kleine Arten Eidechsen auf Raback vor.

Die Lagunen im Innern der Inselgruppen sind an Fischen nur arm. Man trifft außen um die Niffe und an deren Einsängen Schaaren von Haifischen an, die nur selten in das innere Meer dringen; diese Thiere sollen bei Bygar den Menschen unschädlich sein. Wir haben beim Eingange in Eilu Boniten gesangen. — Der sliegende Fisch ist in der Nähe der niedern Inseln am häusigsten. Die Radacker stellen ihm Nachts bei Fenerschein nach. Es kommen mehrere Arten von Fischen vor, die nicht gegessen werden und deren Genuß sir tödlich gilt. Kadu sährte uns Beispiele von also erfolgten Bergistungen an. Dieselben Arten werden auf Ulea, nachdem man einen innern Theil (die Leber?) herausgenommen hat, verspeiset, und etliche (namentlich Diodons und Tetrodon-Arten) gesten da soggar

für leckere Bissen. Unter ben gistigen Fischen von Raback werben zwei Roggen (Raja) angeführt, welche eine ausnehmende Größe erreichen; die eine hat, wie Raja Aquila und R. Pastinaca, einen großen Stachel am Schwanze, die andere hat deren fünst. Beibe sollen, nach Kadu, zu ihrer Vertheidigung diese Stacheln von sich schwenzen und sie nach deren Verlust binnen zwanzig Tagen wieder erzeugen. Man greift sie nur von vorn an. Sie werden der Haut wegen, welche die Trommel zu bespannen dient, ausgesicht. Beide Arten werden auf Alea gegessen.

Man trifft eine reiche Mannigfaltigkeit sowohl einschaaliger als zweischaaliger Minscheln an. Manche werben gespeiset, und die Schaalen von manchen werben verschiedentlich benutzt. Das Tritonshorn dient als Signaltrompete. Die Chama gigas und andere große zweischaalige Muscheln dienen als Gefäße, und es werden auch Schneibewerfzenge darans versertigt; die Perlemutter wird zu Messern geschärft, und kleinere Schneckenarten werden zum Schnuck in zierlichen Reihen um Haupt und Nacken getragen.

Unter ben Krebsen machen sich verschiebene kleine Pagurus-Arten bemerkbar, die in erborgten bunten Gehäusen von allerhand Seeschnecken, in das Innere der Insel ihrer Nahrung wegen eingehen.

An nacken Molnsken, Wilrmern und Zoophyten ist die Fauna vorziglich reich. Wir bemerkten einen Tintensisch, etliche schöne Arten von Seeigeln und Seesseren, etliche Medusen, doch diese nicht in allen Gruppen, und etliche Holothurien. Die dürftigen, um Nahrung bekümmerten Radacker haben in Uebersstüß auf ihren Kiffen eins der Thiere (Trepang), nach welchen die chinesischen Wollistlinge so gierig sind, und darben ost, ohne noch versucht zu haben, den Hunger mit diesem ekeshaften Wurm zu stillen. Das Meer wirft häusig eine kleine Physalis (Physalis pelagica Tiles.) auf die Risse aus. Sin Wurm durchbohrt den Felsen unter der Linie des höchsten Wassern des Kalksteines, und unser gemeiner Regenwurm ist auch auf diesen entlegenen Inseln einheimisch.

Insekten giebt es nur sehr wenige; wir bemerkten die Scolopendra morsitans und den Scorpio Austral-asiae, vor dem die Eingeborenen keine Schen bezeigten, und bessen Stich nach Rabu eine örtliche vorübergehende Geschwulst verursachen soll.

Die Einwohner von Raback find weber von großer Statur. noch von fonderlicher forperlicher Rraft. Sie find, obgleich schmächtig, wohlgebildet und gefund und scheinen ein bobes Alter mit heiterer Rliftigkeit zu erreichen. \*) Die Rinber werben lange gefängt und nehmen noch bie Bruft, wenn fie ichon zu geben und zu fprechen vermögen. Die Rabacker find von buntlerer Farbe als die D-Baibier, von benen fie fich vortheilhaft unterscheiben burch größere Reinheit ber Saut, Die weber ber Gebrauch bes Rava noch sonst bort berrschenbe Sautfrankheiten entstellen. Beibe Geschlechter tragen ihr langes, schönes schwarzes haar fauber und zierlich hinten aufgebunden. Bei Rinbern bängt es frei und lockig berab. Die Männer laffen ben Bart wachsen, welcher lang, obgleich nicht sonberlich bicht wirb. \*\*) Sie haben im Allgemeinen bie Bahne von ber Art ihrer Bolf8nahrung, von bem Rauen ber holzig faserigen Frucht bes Panbanus verborben und bie vorberen oft ausgebrochen. Es ift bei ben Säuptlingen weniger ber Kall, für bie gewöhnlich ber Saft ber Frucht über ben Rand einer Muschel ausgekratt und ausgeschieben wirb. Mann und Weib tragen in ben burchbobrten Ohrlappen ein gerolltes Bandanusblatt. Die Rolle hat bei

<sup>\*)</sup> Wir müssen einer natürlichen Misbildung erwähnen, die wir an verschiedenen Weibern der Häuptlinge auf verschiedenen Gruppen und an einem jungen häuptling der Gruppe Eiln bemerkt haben; sie betrifft die Vorberarme. Die Ulna erscheint im Bug der hand nach oben ausgerenkt, und der gekrümmte, in seinem Wachschum mehr oder nieden mite Vorderaum ist in einigen Fällen kaum spannenlang; die hand ist klein und nach außen geworfen. — Ein Kind auf Otbia hatte eine doppelte Keihe Jähne im Mund. Noch ist ein Beispiel von Taubstummbeit anzuführen.

<sup>\*\*)</sup> Man ergablte uns von einem im Rampf auf Tabual gebliebenen Mann aus Meburo, beffen voller Bart ibm bis auf bie Anice bing.

ben Männern brei bis vier Zoll im Durchmesser, bei ben Weibern unter ber Hälfte. Sie wird zuweisen von einer seinen Schilbpsattsamelle überzogen. Stliche ältere Leute hatten außerbem ben obern Rand bes Ohrknorpels zum Durchsiecken von Blumen burchbort.

Die kunstreich zierliche Tatuirung \*) ist nach bem Geschlecht verschieden, bei Jedem gleichsvrnig. Sie bildet bei den Männern liber Schulter und Brust ein am Nabel zugespitztes Dreieck, das aus kleineren verschiedentlich verbundenen Strichen besteht. Aehnliche wohlgeordnete Horizontalstriche nehmen den Nilcken und den Bauch ein. Bei den Weibern sind nur die Schultern und die Arme tatuirt. Außer dieser regelmäßigen Zeichnung, die am Erwachsenn erst ausgesilhet wird und nur dei Wenigen sehlt, haben Alle als Kinder schon an Lenden, Armen, aber seltener im Gesicht Gruppen von Zeichen oder Strichen tatuirt. Wir bemerkten etsiche Mal unter diesen Zeichen das Bild des römisschen Kreuzes. \*\*) Die tatuirte Stelle ist sehr dunkel, scharf gezeichnet und über der Haut erhaben.

Das Kleib ber Männer besteht im Gürtel mit hangenden Basistreisen, den öfters eine kleinere viereckige Matte als Schiltze begleitet; Knaben gehen, dis sie das männliche Alter erreicht haben, völlig nackt. Die Weiber tragen zwei längere Matten mit einer Schnur über die Hilfen besessigt, die Mädchen früh sich eine kleinere Schiltze. Die Männer tragen öfters außer den Blumen und Muschelkränzen, womit sich beibe Geschlechter dieren, einen Halsschmuck von gereiheten Delphinenzähnen, mit vornhängenden Platten von Knochen desselben Thieres oder von

\*) Wir hatten im Frühjahr 1816 auf Ubirid (ben Kutusoffs-Infeln) biese Tatuirung übersehen.

<sup>\*\*)</sup> Eingeborene ber Milgraves-Infeln, die an Bord ber Charlotte ftiegen, trugen nach Art ber Spanier ein Kreuz, am Halfe gehangen. Wir haben diefen Schmuck auf Nadak nicht angetroffen und uns vergeblich besmilbet, in dem Zeichen, bessen wir erwähnten, irgend eine Beziehung auf Ehristen und Europäer zu entbecken.

Schilbkrot. Zu biesem Schmuck werden auch dinne runde Muschels und Cocosschaalenschen gebraucht. Wir haben auch unter ihrem Schmuck die Schwanzsedern des Tropikvogels, die Federn der Fregatte und Armbänder, aus der Schaale einer grösperen einschaaligen Muschel geschliffen, angetroffen.

Die Irus ober Häuptlinge zeichnen sich oft burch höheren Buchs aus, nie durch unsörmliche Dick des Körpers. \*) Die Tatuirung verbreitet sich meist bei ihnen über Theile des Körpers, die beim gemeinen Mann verschont bleiben, die Seiten, die Lenden, den Hals oder die Arme.

Die Hänser ber Rabacker bestehen blos in einem von vier niedern Psossen sersehen ist. Man kann unter demselben nur sigen. Man klettert durch eine viereckige Deffnung in den obern Raum, worin die kleine Habe verwahrt wird. Man schläft auf diesem Boden oder unten in der offenen Halle, und etliche zeltstrmige offne Hitten umher dienen zu abgesonderten Schlafgemächern. Die Dächer sind von Cocos- oder Pandanusblättern, der Estrich ist eine Stren von seinen am Strande ausgelesenen Korallen und Muscheltrimmern. Eine blosse grobe Matte dient zum Bett, und ein Holzstamm zum Kopftissen.

Wir hielten anfangs nicht biese Häuser, die wir auch oft verlassen fanden, für die stetigen Ansiedelungen der Menschen. Die Schiffer ziehen auf ihren kunstreichen Booten \*\*) mit Habe und Familie bald auf die eine, bald auf die andere Insel, und so versammelte sich, als wir erst mit ihnen befreundet waren, immer der größte Theil der Bevölkerung einer Gruppe in unserer Rähe.

<sup>\*)</sup> Der Sauptling ber Gruppe Ligiep foll hierin eine Ausnahme machen und ein ausnehment feifter Mann fein.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser bieser Aufsätze überläßt Besugteren, biese Fahrzeuge, bie im Wesentlichen mit ben oft ermähnten Proas ber Marianen-Inseln übereinkommen, tunstgerecht zu beschreiben.

Der wisdwachsende Pandanus scheint ein gemeinschaftsiches Gut zu sein. Ein Bündel Blätter dieses Baumes (Zeichen des Sigenthums) an den Aft gebunden, woran eine Frucht reift, sichert dem, der sie entdeckt hat, ein Recht darauf. Wir haben oft und besonders auf den ärmlichern nördlichern Gruppen diese Frucht, die fast alleinige Nahrung der Radacker, ganz unreif verzehren sehen. Die Cocosdäume sind ein Privateigenthum. Man sieht öfters die, so in der Nähe der Wohnungen mit reisenden Nüssen beladen sind, mit einem um den Stamm derselben durch Jusammenknüpsen der entgegengesetzen Blättchen besestigten Cocosdiatt, das durch Rauschen das Hinanksettern verrathen soll, verwahrt. Auf den volkreicheren Gruppen Kaben und Aux sind oft Bezirke und Baumgärten an Umzännungsstatt mit einer Schnur umzogen.

Außer ber Sorge für Nahrung beschäftigt unsere Freunde nur ihre Schiffsahrt und ihr Gesang. Ihr liebstes, ihr einziges Gut sind ihre Boote und ihre Trommel, welche schon ihre Kindberspiele ausmachen. Sie führen besonders am Abend, im Kreis um ein hellsoberndes Feuer versammelt, ihre sitzenden Liedertänze auf. Berauschende Freude ergreift dann Alle, und Aller Stindmen mischen sich im Chor. Diese Lieder gleichen denen der D-Waihier, sie sind aber rober, verzerrter, die allmäsig gesteigersten Wellen des Gesanges arten zulebt in Geschrei aus.

Wir lernten zuerst und hauptsächlich auf der Gruppe Otbia das annuthige Bolt von Radack kennen. Die Menschen, die uns freundlich einsadend entgegenkamen, schienen uns eine Zeit lang, im Gefühl unserer Ueberlegenheit, zu schenen. Die Häuptslinge bewiesen den stärkern Muth, die größere Zuversicht. Berstrauen machte unsere Freunde nie zudringlich, nie überlästig. Die Bergleichung unseres überschwenglichen Reichthums und ihrer Dürstigkeit erniedrigte sie nie zum Betteln, versührte sie selten zum Diebstahl, sieß sie nie die Treue brechen, wo ihnen getraut ward. Wir durchwandelten täglich einzeln, ohne Waffen ihre Inseln, schsiefen bei weggelegten Schätzen (Messer, Eisen) unter

ihren Dachern, entfernten uns auf längeren Bugen auf ihren Booten und vertrauten ihrer Gefinnung, wie wir bei uns bem wachenben Schutze ber Gesetze vertrauen. Wir tauschten mit ibnen, von ihnen zuerst aufgeforbert, unsere Namen. Die Menichen famen uns, wo wir erschienen, gastfreundlich entgegen und reichten uns Cocosnuffe bar. Wir handelten auf Otbia nicht, wir beschenkten und wurden beschenkt. Ginzelne schienen zu geben eine gleiche Luft zu haben als wir, und brachten uns noch mit feiner Sitte Geschenke, wann Gegengeschenke nicht mehr zu erwarten waren. Andere betrugen fich eigennütziger. unerborte Ereigniffe nie überbachte Berhältniffe berbeiführen und bie Sitte ichweigt, muß ber eigentbumliche Charafter ber Menschen sich selbsisfändig offenbaren. Die Frauen verhielten fich ichambaft und guruckhaltenb, fie entfernten fich, wo wir uns querft zeigten, und kamen nur in bem Schutze ber Manner wieber bervor. Gegen unsere kleinen Geschenke, Ringe, Glasperlen, die fie weniger als wohlriechende Holzsplitter von englijden Bleiftiften zu ichaten ichienen, reichten fie uns mit zierlicher Art ben Schmud, ben fie eben trugen, bar, ihre Muschel- und Blumenkränze. — Kein Weib von Raback ift je an unsern Bord gefommen.

Uns trat überall das Bild des Friedens bei einem werdenden Bolke entgegen, wir sahen neue Pflauzungen, sortschreitende Kultur, viele auswachsende Kinder bei einer geringen Menschenzahl, zürtliche Sorgfalt der Bäter sür ihre Erzeugten, annmethige leichte Sitten, Gleichheit im Umgang zwischen Häuptlingen und Mannen, keine Erniedrigung vor Mächtigern, und bei größerer Armuth und minderem Selbswertrauen keine der Laster durchblicken, welche die Bölkerschaften des öftlicheren Polynesien's entstellen.

Wir ersuhren zuerst auf Aur, daß diese kümmerlich sich nährenden Menschen auch ihre Kriege sühren, daß Herrsch = und Eroberungssucht auch iber sie diesen Fluch gebracht. Sie fors berten uns auf, mit unserm furchtbaren Gisen (die verderblichere Wirfung anderer Baffen hatten fie burch uns nicht kennen gelernt) in ihre blutigen Fehben wie Schicksallsmächte einzugreifen.

Der gewaltige Lamari ist von Meduro ansgegangen, sich alle nörblicheren Inselgruppen Raback's mit den Wassen zu neterwersen. Er herrschet nun über Aur, Kaben und den Norden der Kette und hat auf Aur seinen Sitz. Die von Meduro und Arno führen gegen ihn und sein Reich den Krieg. Ihre Streifzige auf dreißig Booten, jedes mit sechs dis zehn Menschen demannt, haben sich dis Otdia erstreckt. Der neusiche Kampf auf Tabual hat vier Menschen das Leben gekostet, dreien von Seiten Meduro's, einem von Seiten Aur. In einem frühern Kriegszug waren auf derselben Insel gegen zwanzig von jeder Seite geblieben.

Lamari bereiste zu Ansang von 1817 die Inseln seines Gebietes, sein Kriegsgeschwader, eben auch an dreißig Boote stark, auf Aur zusammen zu berusen, von wo aus er gegen Meduro ziehen wollte. Wir erwarteten diesen Fürsten auf Eilu anzutressen, er war bereits auf Udirick, bei welcher Gruppe er und in seinem Boote auf offner See besuchte. Als wir gegen das Ende desselben Zahres nach Otdia wiederkamen, war die Kriegsmacht in Aur versammelt. Lamari hatte die Insel Mesid versehlt und — auf andere Gruppen verschlagen — Berzicht auf die Berstärkung geseistet, die er von daher zu erwarten hatte.

Wir werben, was uns von ber Religion, ber geselligen Ordnung, ben Sitten und Branchen unserer Freunde kund geworben, aussilherlich berichten.

Die Bewohner von Raback verehren einen unsichtbaren Gott im Himmel und bringen ihm ohne Tempel und Priester einsache Opfer von Friichten bar. In der Sprache bedeutet Jageach Gott, der Name des Gottes ift Anis. Bei zu unternehmenden Kriegen und ähnlichen Gelegenheiten sinden seierliche Opfer statt; die Handlung geschieht im Freien. Einer aus der Versammlung, nicht der Chef, weihet dem Gotte die Frückte durch Emporhalten und Anrusen; die Formel ist: Gidien Anis mne jeo; das letzte Wort wiederholt das versammelte Bost. Wenn ein Hausvater zum Fischsang aussährt oder etwas ihm Wichtiges unternimmt, so opsert er unter den Seinen. Es giebt auf verschiedenen Inseln heilige Bänme, Cocospalmen, in deren Krone sich Anis niederläßt. Um den Fuß eines solchen Baumes sind vier Balten im Viereck gelegt. Es scheint nicht verboten zu sein, in den Raum, den sie einschließen, zu treten, und die Frischte des Baumes werden von den Menschen gegessen.

Die Operation bes Tatuirens ftebt auf Raback in Beziehung zu bem religiösen Glauben und barf ohne gewisse göttliche Reichen nicht unternommen werben. \*) Die, welche tatuirt gu werben begehren, bringen bie Nacht in einem Saufe gu, auf welches ber Chef, welcher bie Operation vollziehen foll, ben Gott herab beschwört: ein vernehmbarer Ton, ein Pfeifen soll seine Buftimmung fund geben. Bleibt biefes Zeichen aus, fo unterbleibt auch die Operation. Daber fie an Etlichen nie vollführt wirb. Im Fall ber Uebertretung würde bas Meer über bie Infel kommen und alles Land untergeben. Bom Meere bebrobt wohlbekannte Gefahr alle niebern Infeln, und ber religiofe Glaube verhängt oft biefe Ruthe über bie Menschen. Dagegen belfen aber Beichwörungen. Rabn hat auf Rabact bas Meer bis an ben Jug ber Cocosbaume fteigen feben, aber es murbe bei Zeiten besprochen und trat in feine Grengen gurud. Er nannte uns zwei Männer und ein Weib, bie auf Rabact biefe Beschwörung verfteben.

Die wüsse Inselgruppe Bygar hat ihren eignen Gott. Der Gott von Bygar ift blind, er hat zwei junge Suhne, Namens

<sup>\*)</sup> Unsere Freunde weigerten sich stets unter verschiedenen Borwänden, mus diese Zierbe zu ertheilen. Sie schützen uns oft die bebenklichen Folgen, das Aufschwellen der Glieder, das schwere Ertranken vor. Einst beschied ein Ehef auf Aux Einen von uns, die Nacht bei ihm zuzubringen, daß er ihn am andern Morgen tatuire; am andern Morgen wich er wiederholt der Zudringlichteit seines Gastes aus.

Rigabuil, und bie Menschen, bie Bygar besuchen, nennen einander, fo lange fie ba find, Rigabuil, bamit ber blinbe Gott fie für feine Gobne balte und ihnen Gutes thue. Anis barf auf Bugar nicht angerufen werben, ber Gott würde ben, ber es thate, mit schwerer Krankbeit und mit Tob schlagen. Unter einem Baume von Bugar werben Opfer von Friichten, Cocos u. f. w. bargebracht. Daß in bie Gruben Waffer quelle, belfen wohl und ohne Wehl ausgesprochene Beschwörungsformeln; benn ift ber Erfolg ungünstig, so ift etwas versehen worben und bie Worte wurden nicht recht gesagt. Es ift überall wie bei uns.\*) Bei Bygar bürfen bie Saifische bem Menschen Richts thun, Gott läßt es nicht zu. Bon allen Gruppen Rabace's aus wird Bugar über Ubirick besucht, nur die aus Gilu bilirfen es nicht unmittelbar. Sie müffen einen Monat auf Ubirick verweis Ien, bevor sie hinfahren, und müssen nach ber Rückfehr einen andern Monat auf berfelben Gruppe verbarren, bevor fie von bem mitgebrachten Borrath genießen. — Diefer Borrath befteht in Rleisch von Bogeln und Schildfroten, welches erft gebacken und sobann an ber Sonne getrodnet worden. Der Gebranch bes Salzes ift auf Raback unbekannt.

Die Ehen, die Bestattung der Todten, die Gelage, die bei verschiedenen Gelegenheiten angestellt werden, scheinen auser Beziehung mit der Religion zu sein. Ueber den Begriff der Fortbauer nach dem Tode ist es uns nicht geglickt uns mit Kadu

zu verständigen.

Obgleich ben Hänptlingen keine besondere Ehrsurchtsbezeisung gezollt wird, so iben sie doch iber alles Eigenthum ein willkilrliches Recht. Wir sahen selbst von uns beschenkte Hänptlinge gegen Mächtigere unsere Gaben verheimlichen. Sie scheinen in mehreren Graden einander untergeordnet zu sein, ohne daß wir recht diese Berhältnisse durchschauen gekonnt. Rarick

<sup>\*)</sup> Als Beispiel ber Glaube an bie Arznei, ber lette, woran ber Ungläubige noch hängt.

war ber machtigfte auf Otbia, fein Bater Saur = aur, vielleicht ber wirkliche Sauptling ber Gruppe, lebte auf Mur. Rarid und fein Cohn, ein Anabe von ungefähr gehn Jahren, trugen allein etliche Streifen von Banbanusblättern, worin Rnoten gefnüpft waren, um ben Sals, und es schien ein Borrecht zu sein-Wir haben ähnliche Streifen in Säusern von Säuptlingen hangen feben, bie, wie geborrte Fischfopfe, unreife Cocos und Steine, bas Ansehen geweihter Gegenstände hatten. Die Erbfolge ift nicht unmittelbar von bem Bater auf ben Gobn, sonbern von bem ältern Bruder auf ben jüngeren, bis nach Ableben Aller ber erstgeborene Sohn bes Ersten wieder an die Reihe tritt. -Frauen find ausgeschloffen. - Wo ein Chef auf eine Infel anfährt, wird von seinem Boote aus ein Zeichen gegeben, und feis nen Bedürfnissen wird sofort mit dem besten Borhandenen zuvorgekommen. Diefes Zeichen giebt, wer am Borberschiffe fich befindet, indem er ben rechten Arm schwenkt und ruft. Dieses wurde, wo Offiziere ber Expedition auf Booten ber Gingeborenen fuhren, auch beobachtet. Die Säuptlinge zeichnen fich burch freiere Bewegungen in ihrem Gange aus, die ber gemeine Mann nicht nachahmen barf.

Zum Kriege berufen die Fürsten ihre Mannen, der Häuptling jeglicher Gruppe siöst mit seinen Booten zu dem Geschwader, man unternimmt mit vereinter Macht eine seinbliche Gruppe zu übersallen, man landet. Nur auf dem Lande wird gekämpst. Die Beiber nehmen Antheil an dem Kriege, nicht nur wo es dem Feinde auf eignem Boden zu wehren gilt, sondern auch beim Angriff, und sie machen auf dem Geschwader, obgleich in Minderzahl, doch einen Theil der Kriegsmacht aus. Die Männer stehen in der Schlacht voran. Ihre Wassen sind zum sernen Kampf: die Schleuder, die sie ohne Geschief handhaben, und ein an beiden Enden zugespitzter Stab, der, in Bogen geschleubert, wie der Durchmesser eines rollenden Rades sich in der Luft schwingt und mit dem Ende, womit er voran sällt, sich einbohrt; zum nahen Kampf: der Wursspieß, ein sinf Kuß langer Stock,

ber gespitzt und mit Wiberhaken oder Haissichaken versehen ist; wir haben ein kurzes krummes hölzernes Schwert, bessen beibe Schärfen mit Haissichaken versehen sind, nur auf Mesid gessehen. Die Weiber bilden undewassnet ein zweites Tressen. Etliche ihrer rihren nach dem Geheiß des Führers die Trommel, erst in langsamem abgemessenem Takt (Ringesipinem), wenn von sern die Streiter Wurf auf Wurf wechseln, dann in verdoppelten raschen Schlägen (Pinneneme), wenn Mann gegen Mann im Handgemenge sicht. Die Weiber wersen Steine mit der bloßen Hand, sie stehen im Kampse ihren Lieben bei und wersen sich sühnend und rettend zwischen seinen den obsiegenden Feind. Gefangene Weiber werden verschont, Männer werden nicht zu Gefangenen gemacht. Der Mann nimmt den Namen des Feindes an, den er in der Schlacht erlegt. Eingenommene Inseln werden aller Früchte beraubt, aber die Bäume werden geschont.

Die Ehen beruhen auf freier Uebereinkunft und können, wie geschlossen, auch aufgelöset werben. Ein Mann kann mehrere Weiber haben. Das Weib ift bie Gefährtin bes Mannes und scheint in billigem Berhältniß zu bem Saupt ber Familie sich ihm felbfiffandig und frei unterzuordnen. Beim Banbern geben bie Männer beschützend voran und die Weiber folgen ihnen. Wo gesprochen wird, reben bie Männer querft, bie Beiber nehmen, aufgeforbert, Antheil am Gespräch und auf sie wird gehört. Im Frieden ist ihnen blos, was wir weibliche Arbeit nennen, auferlegt. Die Trommel, die in Allen die Freude erweckt, ist in ihrer Sand. Unverheirathete genießen unter bem Schutze ber Sitte ihrer Freiheit. Das Mäbchen bedingt fich Geschenke von bem Manne auß — aber ber Schleier ber Schamhaftigkeit ift über alle Verhältnisse, die beibe Geschlechter vereinigen, gezogen. Wir bemerken, daß die selbst unter Männern auf den Carolis nen wie auf ben Inseln bes öftlichen Polynesien's übliche Liebkofung burch Berührung ber Nase auf Raback nur zwischen Mann und Beib und nur im Schatten, worin Bertraulichfeit sich verbirgt, gebräuchlich ift.

Das Band ber ausschließlichen Freundschaft zwischen zweien Männern, welches auf allen Inseln ber ersten Provinz sich wiederschut, leget auf Raback bem Freunde die Verbindlichkeit auf, seinem Freunde sein Weib mitzutheilen, verpflichtet ihn aber nicht zur Blutrache.

Wir erwähnen zögernd und mit Schandern eines Gesetes, dessen Grund uns Kadu in dem drängenden Mangel und der Unfruchtbarkeit der stiesmütterlichen Erde angegeben hat. Jede Mutter darf nur drei Kinder erziehen; das vierte, das sie gebiert, und jedes darauf solgende soll sie selbst lebendig vergraben. Diesem Gränel sind die Familien der Häuptlinge nicht unterworsen. Uneheliche Kinder werden übrigens wie die ehelichen erzogen. Wenn sie zu gehen vermögen, nimmt sie der Bater zu sich. We kein Bater sein Kind anerkennt, behält es die Mutter. Wenn die Mutter stirbt, nimmt sich ein anderes Weib des Kindes an.

Die Leichen ber Berftorbenen werben in sitzender Stellung mit Schnüren ganz umwickelt. Die häuptlinge werben auf den Inseln begraben. Ein mit großen Steinen abgemessener viersectiger Raum bezeichnet unter den Palmen am innern Strand den Ort. Die aus dem Bolke werden in das Meer geworfen. Gegen in der Schlacht gefallene Feinde findet nach ihrem Range dasselbe Berfahren statt. Ein eingepflanzter Stab mit ringförmigen Sinschnitten bezeichnet das Grab der Kinder, die nicht seben durften. Wir haben selbst beide Arten der Begräbnisse gesehen.

Bor langer Zeit hat sich ein europäisches Schiff bei Kaben gezeigt und einen Tag lang, ohne eine Landung zu versuchen, in der Nähe dieser Gruppe verweilt. Der Häuptling Saursaur, unser Gastreund auf Tabnal, ist an Bord dieses Schiffes gestiegen. (Wir bemerken, daß er zur Zeit Laelidjü hieß, indem er seither seinen jezigen Namen durch freundlichen Tausch von einem Häuptling der Inselfette Ralick erhalten hat, welcher num nach ihm Laelidjü genannt wird.) Die Eingeborenen

haben von diesem Schiff Eisen und Glasscherben erhandelt. Kabn besaß selbst auf Aur zwei dieser Scherben und erinnerte sich bessen bei Gelegenheit ähnsicher, die er unter und für seine Freunde aushob.\*) Kein Lieb hat das Andenken dieses Schisses ausbewart. Keine Namen sind der Vergessenheit entrissen.

Wir find die ersten Europäer, die auf Raback gelandet und beffen anmutbiges Bolt fennen gelernt. Wir haben aus Grundfat und aus Reigung, aus wirklicher inniger Liebe, von bem, was wir für biefes Bolf zu thun vermochten. Nichts zu unterlaffen uns bestrebt. Wir hatten bei unserm ersten Besuch unsere Freunde auf Otdia in Besitz von Schweinen. Ziegen, gahmen Bühnern gesett, Ignam waren gepflanzt und Melonen und Waffermelonen waren aufgegangen und in gutem Gebeihen. Wir fanben, als wir nach wenigen Monaten gurudfehrten, Die Stelle bes Gartens auf ber Insel Otbia veröbet und leer. Nicht Ein frembes Unfraut war, unsere fromme Absicht zu bezeugen, zurück geblieben. Die Schweine waren verdurftet, die Sühner waren nicht mehr vorhanden, ber Fürst Lamari batte bie Ziegen nach Aur überbracht und so auch bie Janame von ber Infel Otdia, Die allein ber feindlichen Ratte widerstanden, dabin verpflanzt. Der alte Bauptling Laergaß hatte auf einer Infel feines Bebietes andere bon uns bort gebflangte Igname entbecht. Er batte biese Burgeln woblichmedend gefunden, und nachbem er fie gegeffen, bas Kraut forgfältig wieber gepflangt. Diefes Berfabren, welches bei ber Rultur ber Taro beobachtet wirb, hatte fein Bertrauen getäuscht.

Der eigentliche Zweck unseres zweiten Besuches war, unsern Freunden wohlthätig zu sein. Wir brachten ihnen Ziegen, Schweine, Hunde, Kahen, zahme Hihner, Bataten aus den Sandwich Anselle (Ipomoea tuberosa Lour. Coch.), Jams (Dios-

II.

<sup>\*)</sup> Man kann bas holf mit Glasscherben ichaben und fie ungefähr wie wir ben hobel gebrauchen. Sie haben einen wirklichen Werth.

corea alata), die Mesone, die Wassermelone, Kürbisse verschiedener Arten, solche, wovon die Frucht zu schätzbaren Gefässen besnutzt, und andere, wovon sie gegessen wird, das Zuckerrohr, die Weinrebe, die Ananas, den Apfelbaum der Sandwich-Inseln (nicht eine Eugenia), die Tea root (Dracaena terminalis), den Citronenbaum und den Samen verschiedener auf den Sandwich-Inseln untzbarer Bäume, des Kukui (Aleurites tilloba), dessen Kusses als Kerzen gebrannt werden und Des und Farbestoff gewähren, und zweier der Sträucherarten, deren Bast zur Versertigung von Zeugen dient u. a. m.

Wir haben mit frommem Sinn ben Samen ausgestrent, beffen zu warten unser Freund Rabu übernommen hat.

Möge Kabu in seinem schönen Beruf mit Weisheit und Kraft versahren, möge ihm gelingen, was ohne ihn nicht zu hoffen stand. Möge der Gute das Gute, was er will, bewirsten; möge er, der Wohlthäter eines liebenswerthen Volkes, dessen Wohltfand begründen, es friedlich und volksthümlich zum Besseren leiten und es bald bewegen, ein Natur empörendes Gesetz abzuschwören, welches nur in der Noth begründet war.

Wir müssen es uns gestehen, unser Freund sieht allein dem Neid seiner Sbendürtigen, der Begehrlichkeit und Macht seiner Fürsten blos, und die Schätze, womit ihn unsere Liebe überhäuft, ziehen das Gewitter über sein Haupt zusammen. Unsere Besorgniß kann noch weiter gehen. Der wirkliche Reichthum an Sisen, welchen wir mit Lust auf Radad vergendet, kann zwischen dem Süden und dem Norden dieser Kette und zwischen ihr und Ralick einen verderblichen Krieg schiren und Blut die Frucht unserer Milbe sein.

Die dürftigen und Gefahr brohenden Niffe Rabad's haben Richts, was die Europäer anzuziehen vermöchte, und wir wilnschen unsern kindergleichen Freunden Gliick, in ihrer Abgeschiedenheit zu beharren. Die Annuth ihrer Sitten, die holde Scham, die sie ziert, sind Blitthen der Natur, die auf keinen Begriff von Tugend gestützt sind. Sie wilrden sich unsern Lastern

leicht bilbsam erweisen und, wie bas Opfer unserer Liste, unsere Berachtung auf fich ziehen.

Ralick ift nah im Westen von Naback eine ähnliche Kette nieberer Inselgruppen, beren Geographie selbst Weibern auf Rabad geläufig ift. — Ralid ift fruchtreicher und bevölkerter als Rabact. Das Bolf, die Sprache, die Tatuirung find bieselben. Es werben keine Kinder gemorbet, die Frauen ziehen nicht mit in ben Krieg. Die Menschen find wohlhabenber, wohlgenährter als auf Rabact. fie tragen einen noch größeren Ohrenschmuck. Etliche Männer werben namentlich angeführt, welche bie erweiterten Ohrlappen über ben Ropf zu zieben vermögen.

Zwischen beiben Inselketten finden Reisen, feindliche und freundliche Berührungen ftatt. Ein Hänptling von Giln zeigte uns Narben von Bunben, Die er auf Ralick empfangen; Ralick hat auf 50 Booten ben Krieg in Raback geführt, Säuptlinge von Raback fuhren hinüber; ein freundschaftliches Berhältniß ward wieder hergeftellt.

Es ist einmal ein europäisches Schiff nach Ralick gekommen. Diefes Schiff foll eine langere Zeit (angeblich ein Jahr) in Obia (einer Saubtaruppe biefer Rette) vor Anker gelegen baben.

Wir vermuthen, daß gleichfalls auf Ralick die sildlichern Gruppen die reicheren find. Nicht alle Erzeugniffe, Bananen, Wurzeln u. a. m. fommen auf allen Gruppen vor.

Revith - Urur wird uns als eine beträchtliche Gruppe nieberer Inseln geschilbert, burch häufige von borther auf ihre Riffe verschlagene Boote ben Ginwohnern von Radack bekannt. Die Boote und die Tracht ber Menschen find auf Repith-Urur Dieselben als auf Raback. Die Sprache ift eine eigene, Die Tatuirung ist verschieden. Sie nimmt die Seiten des Körpers ein und erstreckt sich auf das Aeußere der Lenden und Beine. Hausthiere sind da nicht, die Brodsrucht, der Cocos, die Bananen, Wurzeln und, wie auf Radack, die Frucht Pandanus dienen zur Nahrung.

Die Eingeborenen von Repith-Urur leben in fortwährenbem Kriege unter sich. Der Mann hat fortwährend die Waffen in ber Hand, und wenn er sich, um zu effen, niedersetzt, so legt er einen Wurspeiß zu seiner Rechten und einen andern zu seiner Linken neben sich. Menschensleisch wird auf Repith-Urur gegessen.

Auf die Insel Relich a) der Kette Kalick kamen einmal vor langer Zeit fünf Menschen aus Repith-Urur auf einem Boote an. Sie sischten und fingen keine Fische, an Früchten war kein Mangel, sie schlachteten Sinen aus ihrer Zahl, backten und aßen ihn. Sin Zweiter ward ebenso geschlachtet und verzehrt. Die Bewohner von Resich bezwangen und töbteten die drei Uebrigen.

Auf ber Insel Airief ber Gruppe Kaben seben ein Mann und ein Weib; auf ber Gruppe Arno zwei Männer und ein Weib aus Repith-Urur, die auf Booten auf Radad getrieben sind. Ein zweites Weib, welches Letztere noch bei sich gehabt, war zur See während der langen Irsahrt vor Durst gestorben. Diese füns Menschen waren schon vor Kadu's Ankunst auf Radad. Zu seiner Zeit sind noch zwei Boote zugleich aus Repithlurur auf der Gruppe Aur, wo er sich befand, angelangt, in jegsichem ein Mann und ein Weib. Sie waren nach ihrer Angabe seit neun Monaten zur See und hatten sins Monate vom Fischsage ohne frisches Wasser glebt. Die Eingeborenen von Radad wollten gegen diese Menschenfresser zu den Vassen greissen. Die Hänptlinge beschützten die Fremben, ein Ebef auf Tabual hat einen Mann und ein Weib ausgenommen, ein Ebef auf Anr die anderen.

A) Dieje Infel fehlt auf ber Karte bes herrn von Rogebue.

Bogha ist der Name einer geringen niederen Inselgruppe, welche den Radackern durch solgendes Ereignis bekannt geworden. Ein Weib von Bogha ward, als sie längs dem Risse von einer Inseld dieser Gruppe zu der andern eine Ladung Cocos zog, von der Fluth weggespillt. Ihre Cocos dienten ihr zu einem Floß und trugen sie; sie tried mit Wind und Strom an Bygar vorüber und ward am sünsten Tag auf Udirick ausgeworsen. Dieses Weib seht noch auf der Insel Tadual der Gruppe Aux. Bogha erscheint uns in seiner Abgesondertheit als der Sitz einer verschollenen Kolonie von Radack, deren Sprache baselbst gesprochen wird.

Die von Kapit. Johnstone auf der Fregatte Cornwalslis im Jahre 1807 gesehenen und von uns wieder aufgesuchten Inseln im Norden von Nadack (dieselben nach Krusenstern Beiträge zur Hydrographie p. 114 No. 24 und p. 119, die Fersbinand Onintana auf dem Schiffe Maria 1796 und die Nassauchten Flotte 1625 gesehen, wie auch das Gaspar rico der alten Karten) bilden eine niedere, sichelsormige Gruppe geringen Umfangs, deren Rundung gegen den Wind gekehrt ist. Nur auf der Windseliete hat sich Erde auf dem Riffe angesammelt. Es ragt meist unter dem Winde nacht aus den Wellen hervor und sentst sich zu keinem Eingange in das innere Meer. Die Inseln bilden eine dicht gedrängte Reihe, auf ihnen erscheint aber die Besaetation dürstig und der Cocosbaum ragt nirgends empor.

Das wilfte Ansehen bieser Gruppe und die Menge der Seeswögel, der Fregatten, die uns in deren Nähe umschwärmten und auf die rothen Wimpel unseres Schiffs wie auf eine Bente schossen, überführen uns, daß sie wirklich undewohnt ist, und wir können nicht unserem Gefährten Kabu beistimmen, der in derselben Bogha erkennen gewollt. Der Nordosphassat und die starke westliche Strömung, die wir auf der Fahrt von Udirick dahin empfanden, wie sie in diesem Meerstrich mit Beständigkeit zu erwarten ist, weisen bei der Geschichte des Weibes auf Tabnal eine össtlichere Lage der Gruppe Bogha an. Sie miliste vielleicht noch

öftlich von der durch Udirick und Bygar angegebenen Richtung in geringerer Entfernung von Raback zu suchen sein.

Daß auf Bogha bie Cocosbäume nur niedrig seien und die Menschen keine Boote besäßen, mag aus der vorgesaßten Meinung unseres Freundes, die vor ihm liegenden Inseln seien eben Bogha, in seine Schilderung dieser Gruppe übergegangen sein, von der er erst bei dieser Gelegenheit zu erzählen begann.

-lowure D month fied auf ber Fregatte Corumal-

## Die Carolinen-Inseln.

Der scharsstnunge Pebro Fernandez de Quiro 8 1605 wollte sübwärts nach der Mutter so vieler Inseln sorschen (en demanda de la madre de tantas Islas), die man schon damals im großen Ocean entdeckt hatte. Wir haben diese Mutter in dem Kontinent erkannt, in dessen Often man sie antrisst, wie man die Seewögel über dem Winde der Klippen antrisst, die ihr Mutterland sind und zu welchen sie Abends mit der sinkenden Sonne nach ihren Restern zurücksehren.

Dieses Bilb, welches besonders treffend auf die Inseln der erften Proving paßt, hat sich uns wieder aufgedrungen, als wir von dem öftlichen entfernten Radack auf die westlicheren Carolinen, von dem sich verlierenden Kinde zu den Kindern im Schocke der Mutter zurückgekehrt. Uns empfängt eine reichere Natur, und dasselbe Volk ist dei gleicher Lieblichkeit gebildeter.

Der Meerstrich, den die Carolinen einnehmen, ist heftigen Stillermen unterworsen, die meist den Wechsel der Monsons bezeichnen. Diese Orkane, welche die Spanier auf den Philippisnens und Marianen-Inseln mit dem tagalischen Wort Bagyo nensnen, verwüssen zuweilen auf den niedern Inseln alle Früchte, so daß die Menschen eine Zeit lang sich von dem Fischsang allein zu ernähren gezwungen sind. Sie befährden die Inseln selbst, gegen die sie das Meer empören. Kadu hat auf Mogemug einen Orkan erlebt, während dem das Meer eine zwar undes

wohnte, jedoch mit Cocospalmen und Brobfruchtbäumen bewachsene Insel wegspillte.

Berr Wilfon gewährt uns einen Blick iber bie Natur ber Pelew-Infeln und beren Erzengniffe. Cap, bas andere weftliche hohe Land ber Carolinen, erscheint uns, obgleich ohne hohe Gipfel, als ber Gitz bulfanischer Rrafte. Die Erbbeben find häufig und ftart, es werben fogar bie leicht gebauten Säufer ber Eingeborenen bavon umgeftilirgt. Die Korallenriffe von Mogemug und Mea werben, wenn auf Cap bie Erbe bebt, erschüttert, jeboch mit minberer Gewalt. Rabn hat baffelbe von Reis nicht erfahren. Nach feiner Bemerkung find auf Cap bie Nachte bei gleich warmen Tagen viel kilbler als auf Mea. — Cap bringt Schleiffteine bervor, welche bie öfflicheren niebern Infeln bon baber beziehen. Gie find ein freundlicheres Gefchent ber Natur als das Silber, welches Cantova biefer Infel auf Beugniß bes bort gebornen Capal zuschreibt. Rabu erflärt uns biefe Sage. Ein weißer Stein wird in ben Bergen bon Cap gefunden, worauf bie Säuptlinge ein ausschliefliches Recht haben. Ihre Chrenfitze find bavon gemacht. Gin Block bilbet ben Sitz, ein anderer bie Rücklehne; Rabn hat biefen Stein gesehen, es ift nicht Silber, nicht Metall. Ein gelber Stein hat auf Belli (bie Belem-Inseln) gleiche Würde. Man erinnere fich aus Wilson bes als Rriegstrophäe entführten Sites eines Bauptlings. Ein Töpferthon wird auf Cap wie auf Belli benutst. es werben längliche Gefäße barans gebrannt. Die Runft tann auf ben niebern Infeln ohne bas Material nicht bestehen.

Die verschiedenen nutharen Palmen der Philippinen (Palma brava, Palma de Cabello negro), die unter den Gewächsen der Belew-Inseln angesührt werden, lassen nuts den Reichthum ihrer Klora ermessen. Sap genießt mit Pelew die Borrechte eines hohen Landes; wir sinden unter den Erzengnissen von Cap die Arecapalme (Areca Catechu), den Bambus, drei in den Bergen wachsende Baumarten, aus deren Holz man Boote baut, wozu auf den niedern Inseln nur der Brobsruchtbaum gebraucht wird;

bie Aleurites triloba, ben Bürgnelfenbaum (Caryophyllus aromatica), ber nicht blos nicht geachtet, sondern noch verachtet wird und nebst zwei andern Bäumen, die nutslos und bittern Geschmades find, ber Schlechtigfeit und Säflichkeit zur Bergleichung bient; ben Orangenbaum, bas Zuckerrohr und endlich ben Curcuma, ber freilich auch auf Mea und ben niebern Inseln vorfommt, aber in größerem Reichthum auf Cap. Rabu erkannte auf ben Sandwich = Infeln und unter ben auf bie Riffe von Raback ausgeworfenen Gamereien viele Arten, Die theils auf Cap, theils auch auf ben niebern Inseln ber Carolinen einbeimisch find. Feis erfreut sich unter allen niebern Inseln bes reichsten Bobens und ber reichsten Flora. Der seines vielfachen Rutens wegen aus Cap verpflanzte Bambus ift ba gut fortgekommen. Die andern Inselgruppen beziehen ihren Bedarf aus Cap. - Meg und fammtliche niebere Infeln biefer Meere bringen viele Pflanzenarten bervor, die auf Raback nicht find, und baben eine bei weitem lippigere natur. D. Luis be Torres bat sogar Pflanzen von Mea nach Guajan überbracht, bie ber Flora diefes hoben Landes fremd waren.

Alle diese Inseln sind reich an Brodfruchtkäumen, Wurzeln, Bananen. Die Bolksnahrung scheint auf den niedern Inseln auf dem Brodfruchtbaum zu beruhen, von dem verschiedene großfrüchtige Abarten unter verschiedenen Namen kultivirt werden. Die Burzeln machen auf den hohen Landen die Bolksnahrung aus. Die süße Kartossel (Camotes)\*), die nebst dem Samen anderer nugbarer Pflanzen Cayal, drei seiner Brüder und sein Bater Corr von den Bisapas (Philippinen Inseln), wohin sie verschlagen worden, nach Cap zurück brachten und von wo sie sich auf andere Inseln verbreitet hat (s. Cantova), kommt

<sup>\*)</sup> Die Spanier nennen die sußen Wurzeln Camotes, und es scheint, baß sie dieses Wort von den Sprachen der Philippinen entlehnt haben. Der Camote der Tagalen und Bisahas war auf diesen Inseln vor der Eroberung angebaut.

nach Kabu auf Ulea nicht fort. Die Wurzel ber Arum-Arten erreicht nur auf bem hohen Lanbe und allenfalls auf Feis ihr volles Wachsthum. Auf den Pelew-Inseln werden verschiedene Barietäten der einen Art angedaut, von denen etliche zu einer außerordentlichen Größe gelangen\*). — Der Pandanus wächst auf allen Carolinen, ohne daß seine Frucht gegessen oder nur zum Schmuck benutzt werde. Es kommt keine der veredelten Marten vor. Die Agrikultur von Cap muß unvergleichlich sein. Schwimmende Arum-Särten werden da auf den Wässern, auf Holz- und Bambusssösen kinstilch angelegt.

Der Pisang wird nicht sowohl der Frucht als seiner Fasern wegen kultivirt, aus welchen die Weiber zierliche mattenähnsiche Zeuge ober zeugähnliche Matten zu weben oder zu slechten versstehen. Die Stilck dieser Zeuge sind in Gestalt eines tilrkischen Shawls, eine Elle breit und etliche Ellen sang. Eingeschlagene schwarze Fäden bilden zierlich durchwirkte Muster an beiden Enden, und die Fäden des Aufzuges hängen als Fransen hersaus. Diese Zeuge werden zuweilen mit Eurenma gefärdt. In der Reisebeschreibung des Kapit. James Wisson, der im Duff 1797 mit den Inslusiern der Provinz von Ulea versehrte, werden diese Zeuge beschrieben und die Kunst sie zu versertigen ohne allen Grund der Beschrung der spanischen Missionare zugeschrieben\*\*). Die Bananenpflanze wird nach Kabu meist, bevor sie Früchte getragen, zur Gewinnung der Fasern abgesschnitten.

Gine andere Pflanze, eine Malvacea, liefert einen Baft, ber

<sup>\*)</sup> Im Account of the Pelew-Islands fieht liberall Jams, b. i. Dioscorea, irrig für Taro ober Arum Lin.

<sup>\*\*)</sup> Wir erklären uns leicht, baß die Eingeborenen bas Eisen mit bem Namen begehrten, unter welchem Luito neun Jahre früher vieles von den Europäern auf Guajan erhalten hatte. (Lulu Chamori, für Parang Mea.) Wir begreifen aber nicht, daß die mitgetheilten Jahlen aus keinem ber uns bekannten Dialette dieser Meere sind. Wir erkennen nur die allgemeinen Wurzeln des Sprachstammes darin.

ebenfalls auf einigen Inseln zu ähnlichen Zeugen verarbeitet wirb\*).

Der Bapier = Maulbeerbaum und die Baftzeuge von D-Baibi waren Rabu gleich unbefannt \*\*). Die Curcumawurzel wird zu einem Bulver gerafpelt, welches einen beträchtlichen Sanbelszweig von Cap ausmacht. Sich die Haut mit diesem Pulver gu farben, ift von Tuch im Often bis Belli im Weften eine allgemeine Sitte, die auf den sildweftlich von den Belew - Inseln gelegenen Gruppen nicht berricht und auch auf ben Marianen-Inseln nicht herrschte. Go schmilden sich bie Weiber jederzeit, und die Männer bei Festen ober, wo Krieg berricht, zum Rampf; fo werben bie Leichen gur Beftattung geschmildt. Die Sitte, ben Betel gu fauen und bie Babne ichwarz gu farben, ift ausschließlich auf Belli, Rgoli, Cap und bie Marianen-Inseln, wo fie ursprünglich auch war, beschränkt. Süger Sprup wird aus bem Safte ber Cocospalme nur auf ben Belew = Infeln gewonnen. Das Trinfen bes Rava und ber Gebrauch bes Salzes find allen biesen Juseln gleich fremb.

Es finden sich auf keiner der Inseln der ersten Provinz des großen Ocean's andere Hausthiere als die, so die Europäer das din gebracht. Wir lassen Wisson über die Pelew-Inseln der richten. — Nach Kadu ist vor langer, langer Zeit ein großes Schiff auf Mogenng gekommen, welches daselbst Katzen zurückgelassen hat. Die Art dieser Thiere hat sich von Mogenng aus nach Westen dis Pelli, nach Osten die Ulea verbreitet. Sie

<sup>\*)</sup> Sine Stelle in Cantova's Brief bestärtt uns in der Vermuthung, daß die unfruchtbare Bananenart, die auf den Philippinen eigens ibred Klachfes wegen knitivirt wird, gleichfalls auf den Carolinen sich vorsindet, "Mettre en oeuvre une espèce de Plane sanvage et un aufre ardre qui s'appelle Balidago pour en faire de la toile."

<sup>\*\*)</sup> Eine Stelle in Pigafetta möchte auf die Bermuthung bringen, daß die Kleine Schürze der Weiber auf den Marianen-Inselle Bastzeug gewesen sei. "Toile on plutot écorce mince comme du papier que l'on tire de l'audier du palmier." S. 61 der franz. Ausgade.

werben auf biesen Inseln mit dem spanischen Namen Gato benannt. Bon einem sehr bejahrten Greise auf Mogemug haben Menschen aus Cap und aus Ulea, hat Kadu selbst in der Sprache jener Fremden von Eins dis Zehn zählen gelernt. So weit zählt er wirklich auf spanisch mit Geläusigkeit und reiner Aussprache. Er hat serner auf Mogemug zwei große irdene Gesäße (drei dis vier Fuß hoch) gesehen, die von jenem Schisse herrühren. — Wir haben sonst von der Mission von Cantova auf Mogemug kein anderes Andenken ausgespilrt. Bon dem auf der Insel Falalep zurückgebliebenen Geschiltz hat Kadu Nichts vernommen\*).

Der Trichechus Dugong kommt in ben Gewässern ber Bestem Snieln wie in benen ber Bhilippinen Inseln vor.

Cantova erwähnt ber Saab, welche bie Bewohner ber niebern Inseln auf ben Ballfisch machen. Es möchte vielleicht, was er bavon berichtet, auf die Delphinenjagd zu beziehen sein. Es fommen brei Arten Delpbinen mit weißen, rothen, schwarzen Bäuchen in diesem Meerstriche vor. Wenn bie von Mea biese Thiere gewahr werben, so geben kleine Boote, gegen achtzig an ber Babl, in bie See, umzingeln bie Beerbe, treiben felbige gegen das Land, und wenn sie sich bem hinreichend genähert, belästigen fie bie Thiere mit Steinwürfen, bis fie fich auf ben Strand werfen. Go wird man ihrer in großer Angahl habhaft. Ihr Fleisch wird gern gegeffen. Bei bem Zerschneiben find funftgerechte Schnitte zu beobachten. Gin falfcher Schnitt entfernt bie Thiere auf eine gewisse Zeit von ber Infel. Bu Iviligt, wo bas Riff nur einen schmalen Eingang hat, werben bie Thiere in bie Laguna getrieben, und es wird feines getobtet, bis fie fich in gehöriger Angahl (gegen ein balbes Hundert) eingefangen haben. Auf ben zu Ulea gebörigen Infeln wird biefe Treibjagd

<sup>\*)</sup> Caschattel, herr von Mogemug zur Zeit bes Briefes von Cantova, war Kabu bem Namen nach als ein längst verstorbener häuptling bieser Gruppe wohl bekannt.

mit besonderem Ersolg ansgeübt. Man versteht auf anderen die Kunft nicht so gut. Die Desphine steigen zuweilen in die Flüsse von Sap hinauf, man versperrt ihnen dann die Rücksehr mit Netzen und sie werden harpunirt\*).

Das Huhn findet sich auf allen Carolinen-Inseln, ohne daß man darans besonderen Nuten zu ziehen verstillnde. Wir milssen gegen Cantova, der uns Berichte von Eingeborenen von Sap selbst mittheilt und sagt, daß eine Art von Krofodien daselbst angebetet oder verehrt werde, das Zeugniß von Kadu ausstlibrlich aussilbren.

Auf Belli (ben Pelew Infeln) kommt eine Art Krokobil vor, Ga-ut genannt (Ve-use nach Wilson). Der Ga-ut hält sich beständig im Wasser auf und hat einen zusammengedrückten Schwanz. Die Kinderstimmen ähnlichen Töne, die dieses gefährliche Thier hervordringt, möchten Unkundige verlocken. Der Ga-ut von Pelli wird auf Cap nicht angetrossen. Es hat sich nur einmal einer da gezeigt und ist getödtet worden, nachdem er ein Weib verschlungen hatte.

Eine große Art Eibechse, Kaluv genannt, kommt auf Pelli und Sap vor, und zwar ansschließlich auf diesen Inseln und namentlich nicht auf Feis. Der Kaluv ist viel kleiner als der Gasut und sein Schwanz ist rund. Er geht zwar in das Wasser, wo er Menschen gefährlich werden kann, und frist Fische, er hält sich aber meist auf dem Lande auf und kriecht auf die Bäume, wo er während der Tageshitze schläft. Kadu erkannte den Kaluv in der Figur der Lacerta Monitor, die Sonint und Latreille in den Suites à Busson geben; das Fleisch dieses Thieres gilt auf Sap sitr gistig und wird nicht gegessen. Die Eingeborenen meinen, man stürbe davon; sie tödten aber das Thier, wo sie können. Boëls, der angenommene Sohn des Hänptlings und Priester des Gebietes Kattepar, und seine

<sup>\*)</sup> Die von Cap haben jum Fischfang größere Nete, bergleichen auf ben niedern Inseln nicht üblich und vermuthlich nicht anwendbar find.

Gefährten (unmaßgeblich Europäer) agen bas Fleisch ohne Aers gerniß wie ohne boje Folgen.

Unter ben Insesten von Cap, die auf andern Insest nicht vorkommen, führt Kabu einen sehr großen Storpion an, bessen angeblich tödtlicher Stich durch den Saft von Kräntern geheilt wird, und eine kleine Art Lampyris, die nur in etsichen Gebieten angetrossen wird. Der Floh war Kadu, bevor er zu unskam, völlig undekannt.

Eisen wird von ausgeworfenen Schiffstrümmern auf Mea, Cap und andern Inseln in reicherer Menge als auf Raback gewonnen. Es soll auf den Inseln im Sildwesten von Pelli gar nicht vorkommen. Das Treibholz wird überall vernachlässigt.

Cantova erwähnt einer Mischung verschiedener Menschenracen auf den Carolinen, von der unsere Nachrichten schweigen. Wohl möchten Papuas aus den süblichen Landen durch irgend einen Zusall, und etliche Europäer, Martin Lopez und seine Gefährten, oder Andere auf andern Wegen auf diese Inseln gelangt sein, wie seit der Zeit es häusiger geschehen ist. Die Nace der Eingeborenen ist aber die, so auf allen Inseln des großen Ocean's verbreitet ist. Ihr Haar scheint krauser-lockig zu sein als das der Nadacker. Alle lassen es laug wachsen und legen auf diese natürliche Zierde einen besondern Werth. Es wird nur auf Sap den Kindern abgeschnitten.

Nach Kabu's Bemerkung find die Bewohner des Gebietes Summagi auf Cap von ausnehmend kleiner Statur. Mißgeburten und natürliche Fehler sind nach demselben auf dieser Inselmerkwirdig häusig. Er sührte uns als Beispiele an: einen Mann ohne Arme, dessen Kopf außerordentlich groß ist, einen ohne Hande, einen andern ohne Daumen, einen Menschen mit nur einem Bein, Haseigkarten und Taubstumme\*). Selbst mins

<sup>\*)</sup> Auch auf Cap hat Kabu einen monftrnöfen Kaluv gesehen, ber zwei Schwänze und zwei Jungen hatte.

ber auffallenbe Fälle find auf andern Inseln viel seltener. Sine Krantheit, welche die Europäer auf ben mehrsten Inseln ber Sibsee verbreitet haben, scheint nach Kabu auf Mea nicht unbekannt zu sein.

Die Menschen sind im Allgemeinen auf den Carolinen wohls genährter und stärker als auf Radack. Die Tatuirung ist überall willkürlich und in keiner Beziehung mit dem religiösen Glauben. Die Hänptlinge sind mehr als das Volk tatuirt. Ein Stild Bananenzeng, ungefähr wie das Maro von D-Waihi und D-Tabeiti getragen, ist das bränchliche Kleid, nur auf Pelli gehen die Männer völlig nackt, wie es auch ehemals auf den Marianen-Inseln der Fall war. Der Ohrenschmuck der Radacker wird nur auf Pelli nicht getragen. Der Nasenkorpel wird zum Durchsstechen wohlriechender Blumen durchdohrt. Das Armband aus dem Knochen des Trichechus Dugong, das die Häuptlinge der Pelew-Inseln tragen, ist aus H. Wilson bekannt. Die Häuptlinge von Cap tragen ein ähnliches breiteres Armband, das aus einer Muschel geschlissen ist.

Die Häuser sind überall groß und geschlossen. Man kann ohne sich zu bilden zu den Thüren eingehen. Gepflasierte Wege und vierectige Plätze vor den Häusern der Häuptlinge sinden sich auf Cap wie auf den Pelew-Inseln, wo wir sie durch H. Wils son kennen gelernt.

Wir muffen bieses muthige Schiffervolf zuerft auf seinen Booten betrachten.

Bon gleicher Bauart mit ben Booten von Ulea sind nach Kabu die von Nugor und Tuch, beren Bölfer durch ihre Sprachen abgesondert sind, und die von den gleichrebenden niesbern Inseln bis Ulea, Feis und Mogemug. Die anders redenden Sinschen von Savonnenussoch zwischen Angor und Tuch unternehmen keine weiten Seereisen und möchten andere Boote haben. Die Bergleichung, welche Cantova zwischen den Booten der Carolinen und denen der Marianen anstellt, läßt uns auf diese zurüchschen. Die Boote der Marianen waren

ähnlich benen von Ulea, jedoch vorzilglicher und beffere Segler.\*)

Die Banart ber Boote von Cap und Ngoli weicht wenig von ber von Ulea ab. Die Eingeborenen von Cap gebranchen aber gern Boote ans Ulea, die sie sich auf dem Wege des Handels verschaffen. Pelli hat eine eigene Banart, und die niedern Inseln im Sidossen von Pelli wieder eine andere. Pelli und diese Inseln stehen in der Schissfahrt nach, und ihre Boote bessuchen die östlicheren Inseln nicht.

Die kilhnsten Seekahrer sind die Eingeborenen von Mea und ben umliegenden Inseln, die and Cantoda für gesitteter als die übrigen hält.\*\*) Das Triebrad der Schiffshrt ist der Handel. — Die Hauptgegenstände des Handels sind: Eisen, Boote, Zeuge und Eurcumapulver. — Wir haben an anderem Orte von dem Handel mit Guajan gesprochen, woselbst die von Mea hauptsächlich Boote gegen Eisen verkausen. Die von Feis, Sap und Mogemug hosen Boote in Usea gegen Eurcumapulver. Die von den össtlicheren Inseln haben den Brobsruchtbaum im Ueber-

<sup>\*)</sup> Die zwei Boote, bie Cantova gefeben, waren mit vier anbern auf ber Reife von Fatoilen nach Ulea von bem Weftwinde ergriffen und ger= ftreut worben. Die meiften Meniden barin waren Gingeborene beiber benannten Gruppen, und wir nehmen an, bie Boote felbft feien bon biefen Infeln gewesen. Das erfte groffere Boot, welches 24 Meniden trug, brei Rajuten hatte und feiner Merkwürdigkeit wegen forgfältig befdrieben wirb, heißt: Une barque étrangère peu différente des barques marianoises, mais plus haute, bas andere kleinere: une barque étrangère quoique semblable à celle des îles Marianes. Es heißt ferner, wo bie Entfernung ber Infeln unter fich geschätt werben foll: J'ai fait attention à la construction de leurs barques qui n'ont pas la légèreté de celles des Marianes, unb wir glauben feines Ortes bewiefen gu baben, bag, mo fein anderer Maagftab gegeben war, bie Entfernungen noch ju groß angenommen worben find. Mea ift felbft in geringerem Abstand von Guajan niebergefett, anscheinlich wegen ber falichen Bestimmung von Fatoilen burch Juan Robrigues 1696, auf die fich Cantoba verlaffen bat.

<sup>\*\*)</sup> Les habitants de l'isle d'Ulea et des isles voisines m'ont paru plus civilisés et plus raisonnables que les autres.

fluß und banen alle ihre Boote selbst; die von Nugor und Tuch holen in Ulea Eisen gegen Zeuge. Die von Ulea sahren auch gegen Tuch und Nugor; die von Savonnemusoch werden auf diesen Reisen besucht, ohne selbst andere Inseln zu besuchen. In Belli wird das Eisen, welches die Europäer dorthin bringen, gegen Euronna eingehandelt. Auf den südwestlichern Inselgruppen werden Zeuge gegen Eisen, welches ihnen sehlt, eingetauscht. Ein Geschwader von zehn Segeln, fünf aus Mogemug und silns aus Cap, vollbrachte diese Reise; die Seesahrer selbst hat Kadu auf Eap persönsich gekannt.

Ihrer Schifffahrt bient zur Leiterin bie Renntniß bes geftirnten Himmels, ben fie in verschiedene Konstellationen einthei-

Ien, beren jebe ihren besondern Namen hat. \*)

Sie scheinen auf jeder Fahrt den Auf- oder Niedergang eines andern Gestirns zu beobachten. Ein mißgedenteter Ausdruck von Cantova hat ihnen irrig die Kenntniß der Magnetnadel zusschreiben lassen. Cantova meint nur die Eintheilung des Gesichtskreises in zwölf Punkte, wie wir sie nehst andern Benennungen der Rumben und Winde in unserm Vokabularium nach D. Luis de Torres und Kadu mitgetheilt haben. Der Steuermann eines Bootes legt nach Don Luis ein Stückhen Holz, einen kleinen Stab, slach vor sich hin und glaubt von demselben geleitet zu werden, wie wir von dem Kompas. Es ist uns nicht unbegreissich, daß dieser Stab, im Moment der Beobachtung gestellt, im Gediet sehr beständiger Winde den gegen den Wind zu haltenden Cours zu versinnlichen dienen könne.

Man zählt auf ben Carolinen-Inseln Tage und Monde und theilt bas Jahr nach ber Wieberkehr und bem Berschwinden ber Gestirne in seine Jahreszeiten ein. Niemand aber zählt die Jahre. Das Bergangene ist ja vergangen, bas Lied nennet

<sup>\*)</sup> Nach Cantova wird die Sternfunde gelehrt: Le maître a une Sphêre, où sont tracés les principaux astres.

<sup>\*\*)</sup> Ils se servent d'une boussole qui a douze aires de vent.

bie Namen, die der Ausbewahrung werth geschienen, und sorglos wallet man den Strom binab. \*)

Kabu wußte eben so wenig sein eignes Alter als jeder Insulaner des öftlicheren Polynesien's. — Das Leben dieser Insulaner, unbedächtlich, entschlossen und dem Moment gehörend, ist vieler der Qualen bar, die das unsere untergraben. Als wir Kadu von dem unter uns nicht beispiellosen Selbstmorde erzählten, glaubte er sich verhört zu haben, und es blieb silr ihn eins der lächerlichsten Dinge, die er von uns vernommen. Aber sie sind, und aus denselben Gründen, fremder planmäßiger Bedrückung unduldsam, und die Seschichte hat den Selbstmord des Boltes der Marianen unter den Spaniern (den Boten des Evangelii?) in ihr Buch ausgezeichnet.

Es werben auf allen Carolinen-Inseln nur unsichtbare himmliche Götter geglandt. — Nirgends werden Figuren der Götter gemacht, nirgends Menschenwerke oder körperliche Sachen verehrt. Kabu war in der Theosophie seines Bolkes wenig bewandert. Was wir ihm hier nacherzählen, läßt Vieles zu wilnschen übrig und bedarf vielleicht der Kritik. Wir haben nach ihm das Wort Tautup (Tahutup, Cant.), auf Nadack Jageach, durch das Wort Gott übersetzen zu mitsen geglaubt. Nach Cantova sind die Tahutup abgeschiedene Seelen, die als Schutzeister betrachtet werden.

Der Gott (Tautup) von Ulea, Mogentug, Cap und Ngost heißt Engasap, ber von Feis: Rongasa, ber von Elath und Lamured: Fuss, ber von der wüssen Insel Fapo: Lage. —

Ift Engalap ber Clinlep von Cantova, Aluelap von D. Luis be Torres, ber große Gott?

Menschen haben Engalap nie gesehen. Die Bäter haben die Kunde von ihm den Kindern iiberstiesert. — Er besucht abwechsselnd die Inseln, wo er anersannt wird. Die Zeit seiner Gegenwart scheint die der Fruchtbarkeit zu sein. Er ist mit Rongala,

<sup>\*) &</sup>quot;Carpe diem."

bem Gott von Feis, burch Freundschaft verbunden; sie besuchen gastfreundlich einander. Mit Fuss, dem Gott von Lamureck, scheint er in keinem Verhältnis zu siehen.

Es giebt auf Usea und den öftlicheren Inseln (Lamured 2c.) weder Tempel noch Priester, und es sinden da keine seierlichen Opfer statt. Auf Mogennug, Sap und Ngoli sind eigene Tempel erbaut, Opser werden dargebracht und es giebt einen religissen Dienst.

Rabu hat uns berichtet, wie er es auf Cap, wo er fich lange aufgehalten, befunden hat, und er behauptet, bag es auf beiben nächften Gruppen fich ebenso verhält. Es haben beibe Geichlechter andere Tempel und andere Opferzeiten. Bei ben Obfern ber Weiber ift fein Mann gegenwärtig. Bei ben Opfern ber Männer ift ber Säuptling ber Opfernbe. Er weihet bem Gott burch Emporhalten und Anrufen eine Frucht jeglicher Art und einen Fisch. Die Formel ist: Wareganam gure Tautup; bas Bolf wiederholt das letzte Wort. Die geopserten Friichte werden nicht verzehrt, sondern in bem Tempel weggelegt. Die Menschen bleiben zu biesen Opfern einen Monat lang im Tempel versammelt und abgeschieben, wo sie ihre Nahrung von Außen her erhalten. Jeber weihet von allen Früchten ober Fischen, die er während ber Zeit verzehrt, ben ersten Biffen nach obigem Brauche ein und wirft bann folden ungenoffen weg. Gefänge ober Tange finden in ben Tempeln nicht ftatt. Diese Reierlichkeit wird abwechselnd einen Monat in einem Gebiete, ben folgenden in einem andern gehalten. Rabu hat, als ein Frember, ber Keier im Tempel nicht beigewohnt. Er ift in benselben nie eingetreten. Der ift außer ben Opferzeiten jedem Andern als bem Säuptling und Priefter verboten. (Matamat.)

Rongala hat zu Feis keine Tempel. Es giebt aber Zeiten, wo er auf die Insel herabsteigt und unsichtbar im Walbe gegenwärtig ift. Dann bürsen die Menschen nicht laut sprechen ober geben, dann nähern sie sich dem Walbe nur mit Curenma ge-

färbt und feftlich geschmiicht.

Wir theilen die Götterlehre von Ulea nach Don Luis de Torres getren und aussührlich mit. Cantova, den wir hier zu vergleichen bitten, erzählt die Abstammung der Götter fast auf dieselbe Weise und etwas vollständiger. Die liebliche Mythe von Olisat ist völlig neu.

Angebetet werben brei Personen im Himmel, Aluelap, Luge leng und Olisat. Der Ursprung aller Dinge ist aber, wie solgt. Ber allen Zeiten war ein Götterweib, Ligopup geheißen. Diese wird silt die Erschafferin der Welt gehalten\*). Sie gebar Alue-lap, den Herrn alles Wissens, den Herrn der Herrlichkeit, den Bater von Lugeleng \*\*). Wer aber Lugeleng's Mutter und wie dessen Geburt gewesen, weiß man nicht. Lugeleng hatte zwei Weiber, eine im Himmel und eine auf Erden. Die himmlische hieß Hamulul, die irdische Tarisso, die an Schönheit und andern natürlichen Gaben sonder Gleichen war.

Tarisso gebar Olisat\*\*\*) nach vier Tagen Schwangerschaft aus ihrer Scheitel. Olisat entlief sogleich nach seiner Geburt und man folgte ihm nach, um ihn von dem Blute zu reinigen. Er aber sagte: er wolle es selber thun, und litt nicht, daß man ihn berühre. Er reinigte sich an dem Stamme der Palmbäume, an denen er vorbei lief, daher sie ihre röthliche Farbe behalten. Man rief ihm zu und versolgte ihn, um ihm die Nabelschunr abzuschneiden. Er aber bis sie sich selber ab; er sagte, er wolle selber für sich sorgen, und ließ sich von keinem Sterblichen berühren. Er gedachte, wie es Brauch sei, den Neugeborenen die

<sup>\*)</sup> Nach Cantoba Ligopub, Schwester und nicht Mutter von Cliulep (Minelap I.), Erschafferin ber Menschen. Die ersten ber Götter find aber Sabneur und sein Weib Halmelul, Eltern von Cliulep und Ligopub.

<sup>\*\*)</sup> Lugueileng nach Cantova, ber beffen Mutter nennt Leteuhieul aus Alea gebürtig.

<sup>\*\*\*)</sup> Oulefat Cant. Er nennt bie Weiber von Lugueileng nicht, läßt aber die irdische Mutter von Oulefat aus der Insel Falalu der Provinz von Hogolen gebürtig sein. — Diese Insel ift dem Kadu unbekannt; sie heißt Felalu auf der Karte von D. L. de Torres.

Mild ber jungen Cocosnuß trinken zu laffen, und kam zu seiner Mutter, Die ihm ben Cocos zu trinfen reichte. Er trank und wandte bie Augen gegen ben himmel, worin er seinen Bater Lugeleng gewahrte, welcher nach ihm rief. Da folgte er bem Rufe feines Baters und feine Mutter mit ihm. Alfo ichieben Beibe von ber Welt. Wie Olifat in bem himmel angelangt war, begegnete er baselbft etlichen Rinbern, bie mit einem Saififche spielten, welchem fie eine Schnur um ben Schwang gebunben batten. Er ftellte fich, um unerkannt zu bleiben, ausfätzig an. Da hielten ihn bie Rinder fern von sich und berührten ibn nicht. Er begehrte von ihnen ben Fisch. um auch bamit zu spielen, und fie verweigerten ihm benfelben. Giner jeboch er= barmte fich seiner und reichte ihm bie Schnur, woran ber Fisch gebunden war. Er spielte eine Weile bamit und gab ihn sobann ben Kindern wieder, fie ermahnend, fich nicht zu fürchten, sonbern fort zu fpielen; ber Fisch werbe ihnen Nichts thun. Er big aber alle bis auf ben, ber fich bem Dlifat gefällig erwiesen. Dlifat batte bem Saifisch, ber zuvor feine Zähne gehabt und unschäblich gewesen, geflucht. Also ging er fürder burch den Simmel, seinen Fluch bei abnlichen Gelegenheiten allen Rreaturen ertheilend, weil man ihn in ber Herrlichkeit reizte. Da Reiner ihn fannte und er zu seinem Bater noch nicht gekommen, ber allein ibn erkennen fonnte, ftellte man feinem Leben nach. Er fam an einen Ort, ba ein großes Saus gebaut wurde; er begebrte von ben Arbeitern ein Meffer, um Cocosblätter für bas Dach schneiben zu helfen; fie schlugen es ihm aber ab; einer jeboch reichte es ihm und er schnitt fich eine Laft Blätter; aber er verfluchte alle Arbeiter, bis auf ben, ber ihm behülflich gewefen, daß fie regungslos zu Bilbfäulen erftarrten. Lugeleng aber, ber Berr bes Baues, erfundigte fich nach feinen Arbeitern, und es wurde ihm berichtet, wasmaßen bieselben regungslos wie Bilbfäulen erftarrt feien. Daran erfannten Lugeleng und Minelap, baß Dlifat im Simmel wanbelte. Gie fragten ben Mann. ber noch bei ber Arbeit geschäftig Cocosblätter zu bem Ban

trug: ob er Nichts umber gesehen, und er antwortete: er habe Nichts geseben benn einen Canburu (eine Art Uferläufer), in welchen Bogel fich Dlifat verwandelt hatte. Gie ichickten ben Mann aus, ben Canburu zu rufen; als er es aber that, erschrack ber Bogel ob ber Stimme und flog bavon. - Der Mann berichtete bas, und bie Götter fragten ihn, was er benn bem Bogel entboten. Er antwortete: er habe ihn kommen beißen. Sie schickten ihn abermals aus und unterwiesen ihn, ben Bogel fich entfernen zu beißen, weil er ben Sauptern binberlich fei-Er that es also, und ber Bogel kam alsbald herbei. Er verbot ihm ferner hineinzugeben und fich in Gegenwart ber Säupter zu seigen, und ber Bogel that alsbald, was ihm verboten ward. Sobald berfelbe fich gefetzt hatte, befahl Lugeleng, Die Arbeiter, welche im Walde erstarrt geblieben, zusammen zu rufen, und biefe kamen alsbald zur Bewunderung ber Umftehenden; bennt Aluelap und Lugeleng wußten allein, bag Jener Olifat war.

Die Arbeiter fuhren nun mit bem Ban fort und gruben tiefe Löcher in ben Boben, um die Pfosten barin aufzurichten. Dies ichien ihnen, bie bamit umgingen ben Olifat zu tobten, wegen bes vielen Unbeils, bas er gestiftet, eine gute Gelegenheit zu fein. Olifat erkannte aber ihren Borfatz und führte bei sich versteckt gefärbte Erbe. Roblen und die Rippe eines Balmblättchens. Go grub er nun in ber Grube und machte unten eine Seitenhöhle, fich barin zu verbergen. Sie aber glaubten, es fei nun bie Beit gekommen, warfen ben Pfoften binein und Erbe um beffen Fuß und wollten ibn fo zerquetichen. Er aber rettete fich in die Seitenhöhle, fpie bie gefarbte Erbe aus, und fie meinten, es fei fein Blut. Er fpie bie Rohlen aus, und fie meinten, es fei bie Galle. Gie glaubten, er fei nun tobt. Mit ber Cocosrippe machte Olifat burch bie Mitte bes Pfostens sich einen Weg und entwich. Er legte fich als ein Balfen quer itber ben Pfosten, aus bem er herausgekommen, und wurde nicht bemerkt. Mis nun bas Tagewerk vollenbet war, setzten fich bie Arbeitsleute jum Mabl. Olifat ichickte eine Ameife bin, ibm ein

Bifflein Cocos zu holen. Gie brachte ihm ein Brockelchen babon nach ihren Rraften. Er erganzte felbiges nach feiner Dacht zu einer ganzen Ruß. Er rief sobann laut: Gebet Acht ba unten, ich will meinen Cocos spalten. Sie wurden ihn bei dem Ausruf gewahr und wunderten sich sehr, daß er am Leben geblies ben fei. Gie bielten ibn für Mus, ben bofen Beift\*). Gie bebarrten bei ihrem Borfatz, ihn umzubringen, und fagten ihm. er folle nur seine Mahlzeit beendigen, sie würden nachher ihm einen Auftrag geben. Sie schickten ihn nach bem Sause bes Donners, bemselben sein Essen zu bringen. Olifat nahm ein Rohr zu sich und ging getrost bin. Er kam zu bem Donner ins Haus und sagte ihm roh und herrisch: 3ch habe mich ermübet, bir bie Rahrung eines miggestalteten Munbes gu bringen. Er gab bas Effen ab und ging. Der Donner wollte über ibn berfallen, er aber versteckte sich in sein Robr. Der Donner konnte ibn nicht finden und ließ ab, ibn zu verfolgen. Olifat kam wieber bervor und erregte, ba er aus biefer Briifung ohne Unbeil gurud gefehrt, besto größere Bewunderung. Die Werkleute schickten ibn abermals aus, bem Fische Fela fein Effen zu bringen \*\*). Dlifat trat ein in bes Fijches Fela Saus, und ba biefer selbst nicht zugegen war, so warf er benen, die da waren, das Essen hin, indem er sagte: Nehmet hin für euch, und ging. Mis ber Fijch nach Sause tam, so fragte er nach bem, ber bas Effen gebracht. Die Familie ergablte ibm: Giner batte ibnen bas Effen zugeworfen, sie wilften aber nicht, wer er sei, noch wohin er gegangen. Der Fisch fing nun an, eine Angel an einer langen Leine nach allen Winden auszuwerfen, und wie er zusett die Angel nach Norden auswarf, so zog er den Olisat beraus. Da gab er ihm ben Tob. Nachbem vier bis fünf Tage verstrichen, ohne daß Olifat wieder erschienen, so trösteten sich bie, welche ibm im himmel nachstellten, und meinten, er fei

<sup>\*)</sup> Nombre que dan al Diablo.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift ein Fifch, beffen obere Rinnlabe um Bieles furger ift ale bie untere.

nun tobt. Aber Lugeleng suchte seinen Sohn und fand ihn endlich entseelt und voller Wirmer. Er hob ihn in seinen Armen empor und weckte ihn wieder auf. Er fragte ihn, wer ihn getödtet? Olisat antwortete: er wäre nicht todt gewesen, sondern hätte geschlasen. Lugeleng rief den Fisch Fela zu sich und schlug ihn mit einem Stocke über den Kopf und zerbrach ihm die obere Kinnsade. Daher die Gestalt, die er nun hat. Aluelap, Lugeleng und Olisat gingen nun in die Herrlichkeit ein, wo sie die Gerechtigkeit auszuüben sich beschäftigen.

Anbere bringen die Zahl der Himmlischen auf sieben, als da sind: Ligopup, Hantal, Aluelap, Liteseo, Hulaguf, Lugeleng und Olisat.

Auf die Frage, ob andere Inseln einen andern Glauben hätten, antworteten Etliche: Dies sei der Glaube der ganzen Welt, und die Welt würde untergeben, wenn es Aluelap verhänge.

Wir führen zur Bergleichung noch die Lehre der ehemaligen Einwohner der Marianen Inseln an. Velarde T. 2. f. 291. Puntan war ein sehr sinnreicher Mann, der vor Erschaffung des himmels und der Erde viele Jahre in den seeren Räumen lebte. Dieser trug, als er zu sterben kam, seiner Schwester auf, daß sie aus seiner Brust und Schustern den himmel und die Erde, aus seinen Augen die Sonne und den Mond, aus seinen Brauen den Regenbogen versertigte\*).

Obgleich zu Ulea fein öffentlicher Dienst ber Götter ober ber Gottheit statt findet, sind doch nach Don Luis de Torres bie Menschen nicht ohne frommen Sinn. Der Einzelne legt

<sup>\*)</sup> So in unserer norbischen Mythologie:
Or Ymis holdi wörtlich: Ans Ymer's Fleisch
Var iörth vm scavpyth
enn or beinom biörg,
Miminn or havsi
ins hrimkalda iotvnns
Enn or sveita sior.
Vafthrusdismal XXI. Edda saemundar p. 13.

zuweilen Früchte als Opfer ben Unsichtbaren bin, und es wird Niemandem verarget, Diefes Opfer aufzunehmen und zu verzebren.

Cantova erwähnt einer eignen Weise, bas Loos zu befragen. Das Berfahren babei ift folgenbes. Man reifet aus einem Cocosblättchen von jeber Seite ber Rippe zwei Streifen, indem man die Silbe pué pué pué rafch hintereinander berfagt, fnüpfet sobann hastig und ohne zu gablen Knoten in jeglichen Streifen, indem man die Frage, bie man bem Schickfal vorzulegen bat, mit vernehmbaren Worten wiederholt. Der erfte Streifen wird zwischen bem fleinen und bem Ringfinger mit vier Knoten nach bem Innern ber Sand genommen, ber zweite zwis ichen bem Ring = und mittleren Finger mit brei Knoten nach bem Innern ber Sand, so wie die andern mit abnehmender Rnotenzahl zwischen bem mittleren und Zeigefinger und zwischen Zeigefinger und Daumen. — Nachbem bie Zahl ber nach bem Rücken ber Sand beraushängenden Knoten mit ben Zahlen ber Finger, eins, zwei, brei und vier zusammentrifft ober bavon abweicht, spricht sich das Loos günstig oder ungünstig aus. Es werden zu Ulea, wie unter allen Bölkern, der gläubi-

gen Bräuche viele beobachtet, und auch manche Beschwörungen find im Schwange. Wir haben bas Zerschneiben bes Delphins erwähnt. Es wird ein kleiner Fisch häufig gefangen, mit weldem Rinber nicht spielen burfen. Geschähe es, bag wer einen biefer Fische bei bem Schwanze anfaßte und aufhöbe, fo baß ber Ropf nach unten hinge, würden bei bem nächsten Fischfange alle Fische eben so mit bem Ropf nach unten bie Tiefe suchen, und es konnte feiner gefangen werben. Es burfen nicht mehrere Meniden Friichte vor berfelben Bananentranbe genießen. Ber eine ber Bananen gegessen hat, nur ber barf die andern verzehren. Auf der wiisten Insel Fapo wird, wie auf Bygar, das sitse

Waffer in ben Waffergruben besprochen.

Es giebt eine schwarze Bogelart, bie auf biefer Infel in beiligem Schutze fieht und bie nicht getöbtet werben barf.

Die von Cap find ihrer Zauberkunfte wegen berüchtiget. Sie verstehen ben Wind zu besprechen, ben Sturm zu beschwören, daß er ichweige, und bei ber Stille ben Wind aus bemt gunftigen Rumbe bergurufen. - Gie verfteben, indem fie mit Beschwörungen ein Kraut ins Meer werfen, die Wellen aufzuwiegeln und unendliche Stürme zu erregen. Dem wird ber Untergang vieler Kahrzeuge aus Mogemng und Feis zugeschrieben, ja bie allmälige Entvölkerung biefer Infel. In einem fugen Waffer bes Gebietes Sutemil befinden fich zwei Fische, nur fpannenlang, aber uralt; fie halten fich beftändig in einer Linie mit bem Ropf gegen einander gekehrt. Wenn man ben einen etwa mit einer Gerte berührt, daß er sich vorwärts bewege und beibe fich freugen, so wird bie Insel in ibrer Grundfeste erschittert. und es ift des Erdbebens nicht Rube, bis beibe ihre gewohnte Stellung wieder angenommen. Ueber biefen Rifden und bem Waffer, worin fie fich befinden, ift ein Saus erbaut, und bariiber wachen bie Säuptlinge, bei beren Tobe manchmal ein Erbbeben veranstaltet wird.

Ein gewiffer Conopei (er ift jest tobt, fein Cobn Ta= managad ift ein Sauptling bes Gebietes Cleal) zeigte einft unserem Freunde Rabu ein merkwürdiges Brobeffilck seiner Runft. Conopei bereitete aus Taro-Teig einen runden flachen Ruchen. Es war Nacht und Bollmonbichein. Er begann unter Befchwörungen von seinem Ruchen zu effen. In bem Maage, als er beffen Scheibe antaftete und bavon einen Ginschnitt af, warb bie erft volle Scheibe bes Monbes angegriffen und mehr und mehr sichelförmig ausgeschweift. Als er so eine Zeit lang magisch an bem Monde gezehrt hatte, anderte er fein Berfahren und feine Beschwörungen. Er hub an, ben übrig gebliebenen weichen Teig seines Ruchens wiederum in bie Form einer vollen Scheibe gu fneten, wobei benn bie Mondssichel fich gleichmäßig wieber füllte und zuletzt ber Mond wieder voll erschien. Rabu faß indeß bicht neben bem Beschwörer, betrachtete Alles, ben Mond und ben Ruchen, mit ber größten Aufmerksamfeit und bewunderte,

wie die Aundung beider gleichmäßig erst verletzt und dann wieder ergänzt wurde. Wir lassen die uns unverdächtige Aussage unseres kindergleichen Freundes auf sich beruhen, es aufgeklärten Auslegern überlassend, dieselbe auf eine Mondfinsterniß zu deusten, welche jedoch auf Sap vor Ersindung der Schrift nicht wohl als voraus berechnet angenommen werden darf.

Feste und Gelage, die bei verschiebenen Gelegenheiten, bem Durchbohren der Ohren der Kinder, dem Abschneiden ihres Haares auf Cap, dem Tatniren u. a. m. statt finden, scheinen nichts Ressiöses zu haben.

Gesang und Tanz, meist unzertrennsich, machen überall die Hamptergötzung, die Hauptlustbarkeiten aus. Es giebt verschiedenen Arten Festspiele, die von den verschiedenen Geschlechtern oder von beiden vereint ausgestührt werden, und jede derselben hat einen anderen Charafter und einen eigenen Namen. Diese Gesänge werden aber von keinem musikalischen Instrument begleitet, und selbst die Trommel ist auf den Carolinen-Inseln unbekannt.

Die Häuptlinge scheinen nach einer Art Lehnssyssem einander untergeordnet zu sein. Die Meinung erhebt sie hoch über das niedere Boss, und es werden ihnen außerordentliche Ehrsuchtsbezeigungen gezollt, die uns aus Cantova's Briesen und (für Pelli) aus dem Account of the Pelew islands besannt sind. Man blickt sich vor ihnen zur Erde und kriecht nur zu ihnen hin. Im Angesicht der Insel Mogenng, Wohnsitz des Oberhauptes der Gruppe diese Namens, sassen die Boote ihre Segel herad. Diese Verehrung der abeligen, vielseicht göttlichen Uhstanunung scheint in rein menschliche Berhältnisse nicht einzugreisen, welche unbeschabet der Nangverhältnisse, denen ihr Necht geschieht, zwischen Häuptling und Mann statt sinden. Die Oberhäupter haben eine große Autorität und verwalten die strasende Gerechtigkeit nach dem Grundsatze der strengen Wiedervergeltung. Aug um Aug, Zahn um Zahn.

Die Berbrecher werden nach Cantova nur durch Berbannung gestraft. Wir erzählen unserm Freunde Kabu eine Geschichte nach, worin es sichtbar wird, wie mit großer Milbe bas Berbrechen weniger gesühnt als unterbrückt werden soll. Bir wähnen, Fin voleur, das volksthümliche Märchen aus dem Munde unserer Ammen zu vernehmen.

Auf einer Infel von Mogemug wurden die Bäume regelmäßig ihrer besten Friichte beraubt, ohne bag bie Menschen, bie aufmerksam einander bewachten, eine lange Zeit hindurch ben Thäter zu entbeden vermochten. Gie wurden endlich inne, baft ein auscheinlich frommer Knabe allnächtlich aufstand und ben Diebstahl veriibte. Sie guichtigten ihn und gaben auf ihn Acht. Er aber belog ihre Wachsamkeit und ließ von feiner Sitte nicht ab. Sie sperrten ibn wabrend ber nacht ein, fie banben ibm bie Sanbe auf ben Rücken, aber ber schlaue Dieb verftand alle ihre Borficht zu vereiteln, und es geschah nach wie vor. Sie brachten ibn auf eine entlegene unbewohnte Infel ber Gruppe, bie färglich zu ber Nahrung eines Menschen genigen fonnte. Sie ließen ibn ba allein. Sie bemerkten aber balb. baf foldes nichts gefruchtet, und ihre Bäume wurden nach wie vor beraubt. Etliche fuhren nach ber wüften Infel hinüber und fanden ben jungen Menschen in großem Ueberfluß von ben Friichten ihres Eigenthums ichmausend. Ein Baumstamm biente ibm zu einem Boot und er fuhr allnächtlich auf feine Ernte aus. Gie gerftorten biefes Fahrzeng und ifberließen ihn, unschäblich gemacht. feiner Ginsamkeit. Sie hatten nun Rube. Sie wollten nach einiger Zeit wiffen, wie es ihm ginge, und Etliche fuhren wieberum nach ber Infel. Gie fahen und hörten Richts von ihm. Nachbem fie vergeblich im Walbe nach ihm gerufen und gesucht, fehrten fie nach bem Stranbe gurud und fanden nun ihr Boot nicht mehr. Der schlaue Dieb war bamit in bie Gee gegangen. Er fegelte nach Sorol itber. Er ließ auf biefer Gruppe von seiner Tilde nicht ab, sondern sann auf größere Unternehmungen. Er vermochte ben Säuptling von Sorol zu einem Anschlage gegen Mogemug. Er follte bei einem nächtlichen leberfall bie Bäuptlinge töbten und fich bie Obergewalt anmaßen. Die Berschworenen kamen bei Tage in Ansicht von Mogemug. Sie ließen die Segel nieder, die Nacht auf hoher See zu erwarten. Das Boot war bennoch bemerkt worden, und sie wurden, so wie sie landeten, umringt. Der Auswiegler ward getödtet. Die von Sorol zogen frei nach ihrer Insel zurück.

Die Erbfolge geht zu Mea und Cap, wie auf Radack, erft

auf bie Brilder, sobann auf bie Gobne bes Erftgeborenen.

Nach Kadu sollen die Hänptlinge ihrem Etstgeborenen den Namen ihres Baters, dem zweiten Sohn den Namen des Baters ihrer Frau, dem dritten wieder den Namen ihres Baters und so sort; die Leute aus dem Bolke hingegen ihrem Erstgeborenen den Namen des Baters ihrer Frau, und den andern Kindern andere Namen geben, und so soll es auch auf Nadack des obachtet werden. Nach D. Luis de Torres liegt in den Namen die Andeutung der Sippschaft, und es läßt sich daran erkennen, wessen Sohn und Enkel Einer sei.

Der freundliche Namentausch, eine allgemeine Sitte bes offlichen Polynesien's, ift auf ben Carolinen unbekannt, und Rabu lengnete anfangs, daß er auf Nadack gebräuchlich sei, ob er gleich

felbst in ber Folge Beispiele bavon anfiihrte. -

Die Shen werben ohne Feierlichkeit geschlossen. Der Mann macht bem Bater bes Mädchens, das er heimführt, ein Geschenk von Früchten, Fischen und ähnlichen Dingen. Die Ansechnsteit dieser Gift richtet sich nach dem Nange des Brantvaters; benn Ehen sinden auch zwischen Ungleichgeborenen statt. Ift nur der Bater oder nur die Mutter aus der Klasse der Hatt. In ersten Fall erweiset der Mann und Bater seinem Weibe und seinen von ihr gezengten Kindern die änßerlichen Sprinrchtsbezeigungen, die ihrem Nange zukommen. Die Mehrheit der Weiber ist zugelassen. Die Shen werden ohne Förmlichkeit geschlossen, wie sie ohne Förmlichkeit geschlossen. Der Mann schieft seine Fran ihrem Bater zurück. Die Männer wohnen ihren Weibern auch bei, wenn sie gesegneten Leibes sind, nicht aber wenn sie

ein Kind an der Brust haben. Das Letztere geschieht nur auf Radack; das Erstere wird, gegen Wilson's Zengniß, ausbrücklich von Pelli behauptet. Dort läßt ein Häuptling, der gewöhnlich mehrere Weiber hat, seine Stelle bei der seiner Franen, die in diesem Falle ist, von einem ausgesuchten Manne (ab egregie mentulato quodam) vertreten. — Wir werden von den Sitten von Pelli besonders reden. — Ehefranen sind auf den übrigen Inseln allein ihren Männern ergeben. Sie sind in Pslicht genommen und es scheint die Unverdorbenheit des Bolkes ihre Tugend zu behüten. Unverheiratheten gewährt die Sitte, ihre Freiheit zu genießen. Sie bringen in eigenen großen Häusern die Nächte zu. Der Kindermord ist unerhört; der Fürst würde die unnatürliche Mutter töhten lassen.

Was wir von der Bestattung der Todten auf Radack berichtet, ist auch auf Ulea und den össtlicher gelegenen Inseln Brauch. Auf Feis, Mogemug und Sap werden nach Kadu die Leichen Aller, ohne Unterschied der Geburt, auf den Inseln deserdigt. Wir sehen jedoch auf Mogemug nach der großen Trasgöde, welche die Geschichte der carolinischen Missionen beschließt, gegen die Körper der erschlagenen bedrohlichen Fremden die Bränche von Ulea beobachten und mission glanden, daß Kadu in Ricksicht auf Mogemug irrt. Auf Sap sind die Begrädnisse im Gebirge. Die Bergbewohner hosen die Leichen der im Thale Berstordenen ab und erhalten sir diese Amt ein Geschenk an Frückten, Wurzeln u. s. w. Es scheint, daß keiner der Angeshörigen zu Grabe solgt.

Ein unverbrüchlicher Freundschaftsbund wird auf allen die sem Ausschließlich zwischen zwei Männern geschlossen, der mit ganz besonderer Kraft die Verbündeten gegen einander verspsichtet. Der Hänptling und der geringe Mann können auch dieses Bündniß eingehen, unbeschadet der Rangverbältnisse, denen ihr Recht sortwährend geschieht. Ob sich gleich diese Freundschaft auf allen diesen Anseln wiederfindet, ist sie doch an verschiedenen Orten mit verschiedenen Rechten und Pflichten verschiedenen

knithft. Auf Cap muß bei jedem Sandel der Freund für seinen Freund stehen, und wo ihm Unbill geschieht, oder wo er gefällt wird, liegt ihm die Pflicht der Rache ob. Zu gleichen Verpflichtungen kommt auf Ulea eine neue hinzu. Wenn der Freund die Gastreundschaft seines Freundes anspricht, so tritt ihm dieser auf die Zeit seines Besuches sein Weid ab, welches auf Feis und westlicher nicht geschieht. Wir haben gesehen, daß auf Radact die Pflicht in erster Hinsicht unverbindlicher, in anderer diesielbe ist als auf Ulea.

Die Berlihrung mit ber Nase ift, wie auf ben Inseln bes öfflichen Polynesien's, die bräuchliche Liebesbezeigung.

Den Rrieg kennen unter ben Carolinen nur Belli, Cap, Tuch und die entlegneren Inseln, womit Tuch in Kehbe ift. Die übrigen Inseln genießen, wie Ulea, eines ungefförten Friedens. "Da — wiederholte oft und gern unser gutherziger Gefährte ba weiß man Nichts von Krieg und Rampf, ba töbtet nicht ber Mann ben Mann, und wer ben Rrieg fieht, bem wird bas Saar weiß." - Auf Cap hat nicht immer ber Krieg geherrscht-Sonft erkannte bie Infel bie Autorität eines Oberhauptes und es war Friede. Seit aber Gurr, ber lette Alleinherrscher, nicht mehr ift, fechten häufig bie Bauptlinge ber verschiebenen Gebiete ihre Fehben blutig aus. Wo eine Uebertretung, eine Beleibigung geschehen, wird bas Tritonsborn geblasen. Beibe Parteien rücken in Waffen gegen einander. Man unterhandelt. Wo Genugthung verweigert wird und fein Bergleich gu Stanbe fommt, wird gefampft. Der Rrieg bauert, bis von jeglicher Seite einer aus ber Rlaffe ber Säuptlinge gefallen ift und bie ber Gegenpartei von seinem blutigen Fleische gekoftet haben. Gin Seber führt eben nur ein Stüdchen zum Munbe. Dies ift eine unerläßliche Förmlichkeit. Der Friede, wenn erft biefe Bedingung erfüllt ift, tritt wieder ein, und Ghen gwischen beiben Gebieten befiegeln ihn. Der Charafter biefer Insulaner ift bennoch milb und gastfreundlich, wie auf ben übrigen Infelgruppen. Der Frembe auf Cap und Belli geht unbefährbet burch bie friegführenden Parteien und genießt hier und dort gleich freundlichen Empfang. — Die von Cap werfen den Burfipieß in Bogen mit Hilfe eines rinnenförmigen Stilces Bambus, worin das underwaffnete Ende des Geschosses gehalten wird und beim Burf den Ansloß erhält. Sie treffen so auf eine außerordentliche Beite. Es scheint diese Wasse mit der der Aleuten und nördlichen Estimos im Besentlichen zusammenzutreffen. — Sie haben auch den zweispitzigen Burfstad der Radacker. Derselbe Burfspieß wird, wenn die Streitenden sich genähert, grad und mit der bloßen Hand geworfen. Es wird zuletz damit Mann gegen Mann gesochten. Der Häuptling seitet mit dem Tritonshorn das Treffen. Die Kriegsmacht zieht auf Booten und Flößen von Bambus gegen das seindliche Gediet. Der Landung such man zu wehren. Auf dem Lande sallen die entscheidenden Kämpse vor.

Die von Tuch gebranchen in der Nähe den Burfspieß, aus der Ferne aber die Schleuder. Ihr Burf ist weit und sicher, sie handhaben diese Wasse mit bewundernswürdiger Geschickschit. Sie tragen sie auch im Frieden stets um das Haupt gebunden und gebranchen sie, um Bögel zu töden, Früchte von den Bäumen heradzuwersen und dergleichen. Kabu hatte auf Allea von Eingeborenen von Tuch die Schleuder branchen gesernt, und er vertrieb sich oft unter uns die Zeit mit dieser lebung, worin er übrigens sehr ungeschickt war.

Don Luis de Torres sobte an seinen Freunden von Mea, was an unsern Freunden von Nadack zu soben uns gefreut hat. Sie sind gut, freundlich, zierlich und schamhaft. Kie ist ein Weib an Bord der Maria gestiegen. Sie sind gemilthelich, liebevoll, freigebig und erkenntsich. Sie haben das Gedächtniß des Herzens. Das Ding, das nitzliche Wertzeug etwa, das sie als eine Gabe aus lieber Hand besigen, erhält und trägt zum späten Angedenken unter ihnen den Namen des Freundes, der es ihnen verehrt hat. Und so wollte Kadu auf Nadack den Thieren und Pflanzenarten, die wir eingessührt, unsere Namen zum ewigen Gedächtniß unser aussegen.

Bon ben Eingeborenen ber Belem-Inseln (Palaos, Panlog) entwirft uns Cantova ein abichreckenbes Bilb \*). Es find nach ben Nachrichten, die er eingesammelt, feindliche Menschenfreffer. Diefelben erscheinen uns sobann in ben Berichten bes erfenntlichen Benry Wilfon, ber ihrer großbergigen Gaftlichfeit die Rickfebr ins Vaterland verbankte, im günstigsten Lichte, bem Karbenspiele ber Liebe, mit allen Tugenben ausgestattet, und bie That bewährt, daß sie bie meisten bieser Tugenden ausgeiibt. Wir leben mit Wilfon unter biefem Bolfe, feben mit eigenen Augen und urtheilen felbft. Geit Wilfon haben bie Engländer. Spanier, Amerikaner Die Belew = Infeln unausgesett besucht, pericbiebene Europäer haben fich bort angefiebelt, und ber Trevang wird fortwährend auf beren Riffe für ben Markt von Canton gesammelt. — Rabu aus Ulea war auf ben Belew= Infeln, und in seinem Urtheil gebt eine Bergleichung beiber Bölfer uns auf. Diese Bergleichung ift, wie bas Urtheil unseres Freundes, ben Eingeborenen von Belli ungunftig. Rabu rügt besonders, wie er fie aller Scham entblöfit befunden, so baf fie viehisch ben Naturtrieb vor Aller Augen befriedigten. Er ermeette in uns bas Bilb einer ausschweifenben Berberbtheit, wie fie auf ben Sandwich-Infeln zu Saufe ift.

Etiche Blätter, die ein Spanier, der neun Monate auf den Belew Inseln zugebracht, und in Cavite über diese Inseln mitsgetheilt, sind schmähend und nicht beurtheilend abgesaßt. Er macht weniger Sindruck auf und als unser redlicher Freund, dessen Beschuldigungen er unter andern umfländlich wiederholt. "Der Mann erkennt das Weib im Angesichte aller Menschen.

<sup>\*)</sup> Peuple nombreux, mais inhumain et barbare; les hommes et les femmes y sont entièrement nus et se repaissent de chair humaine, les Indiens des Carolines regardent cette nation avec horreur, comme l'ennemie du genre humain et avec laquelle il est dangereux d'avoir le moindre commerce. Ce rapport me paroit fidèle et très conforme à ce que nous en a appris le P. Bernard Messia, comme on le peut voir dans sa relation. Dieser Bericht wird nirgends gesunden und scheint nicht gebruckt worden zu sein.

Alle sind bereit, sür jede Kleinigkeit ihre Weiber Preis 311 geben 2c." Aber er giebt ihnen auch schuld, Menschenskeisch 311 essen, und gönnt ihnen von Menschen kaum die Gestalt.

Wir legen seine traurige Schrift ans ber Hand, nachbem wir blos ihrer erwähnt. — Es sind wohl nicht mehr bie unschuldigen, arglosen Freunde von Wilson. Was sie von uns gelernt, hat sie nicht besser gemacht.

ciacuten Augen und underlied leftst. Seir Ablition haben die

## Die Penrhyn = Infeln. \*)

Die hohen, vollen Wälber, welche die Cocospalme auf den Benrhyn-Inseln bildet, täuschten uns von sern mit dem Auschein erhöheter User. Nauch verkündete die Gegenwart des Menschen. Bald, als wir uns dem Lande genähert, umringten uns zahlereiche Boote, und ein friedliches Bolk begehrte mit uns zu verkehren.

Die Insulaner sind stark und wohl gebaut, beseibter als die Bewohner der Oster-Insel und von derselben Farbe als sie. Sie sind nicht tatuirt, dagegen haben Biese quer in die Haut des Leibes und der Arme eingerissene Furchen, Striemen, die bei Einem noch frisch und blutend schienen. Es sehlen ihnen öfters die Borderzähne. Aeltere Leute werden seist und haben dick Bäuche. Wir bemerkten verschiedene Greise, die den Nagel des Daumes wachsen gesassen, ein redendes Ehrenzeichen ihres vornehmen Missigganges. Bei Einem hatte dieser einwärts gebogene Nagel eine Länge von 2 dis 3 Zoll erreicht.

Wir zählten gegen 36 Boote. In jedem waren 7 bis 13 Männer, welche zu Einer Familie zu gehören schienen. Ein Greis (ber Hausvater?) stand in der Mitte und führte das Wort. Er hatte, anscheinlich als Friedenszeichen, das Ende eines Co-

 <sup>\*)</sup> Voyage of Governor Phillip. Second edition, London 1790. p. 233.
 Lieut. Watts narrative of the return of the lady Penrhyn (Cap. Sever)
 p. 254. und Appendix p. 33. Table 7. p. 39.

cosblattes um den Hals gebunden. Weiber befanden sich nur in drei Booten. In diesen nahm ein bejahrtes Weib (die Hausmutter?) den hinteren Sitz ein und schien eine gewichtige Stimme in den Angelegenheiten der Männer zu haben. Die Antorität keines Einzelnen schien sich weiter als über sein eigenes Boot zu erstrecken.

Die Beiber tragen einen mit freihängenben Baststreisen besetzten Girtel, welcher bem Männerkleibe von Raback ähnlich ist; die Männer an bessen Statt nur ein durch Schnikre besesstigtes Biindel von Cocosblättchen. Nur wenige hatten eine ärmliche Schulterbedeckung. Diese besteht in einer groben, aus zwei Stilicken von einem Cocosblatt gestochtenen Matte. Ein Theil der Mittelrippe, der die Blättchen trägt, bildet den unteren Saum dieses korbähnlichen Mantels. Zuweisen sind gebleichte Pandamusblätter der Ziersichseit wegen eingeslochten. Wenige trugen einen Kopsputz von schwarzen Federn.

Sie brängten fich gesprächig und zutraulich an bas Schiff, feiner aber unterfing fich, unfern Ginlabungen, auf baffelbe gu fteigen, Folge zu leiften. Gie hatten gegen unfere Baaren, nach benen sie sich begierig zeigten und die sie mit einer Art Berehrung empfingen, nur wenig zu vertauschen; einige Cocosniiffe, mehrstens unreife, ben Durft zu löschen, zufällig mitgenommene Geräthichaften und ihre Waffen. Diefe find lange Spiege von Cocospola, an beren Fuß eine Sandhabe von anberem Solze mit Schnitten von Cocosbaft befestigt ift und beren Spite entweder erweitert und zweischneibig, ober einfach und lang zugespitzt ift. Sie weigerten fich erft, biefe Waffen gu veräußern, und entschlossen sich nur bazu gegen lange Rägel ober wollene scharlachene Gürtel. Wir erhandelten von ihnen etliche Fischangeln, Die, aus zwei Studen achter Berlemutter gusammengesetzt und auf bas zierlichste gearbeitet, benen ber Sandwich-Inseln vollkommen gleich waren.

Die Boote find aus mehreren, mittels Schnilren von Cocosbaft wohl an einander gefügten Holgfücken gearbeitet. Beibe

Enben find über bem Waffer abgerundet und unter dem Waffer mit einem vorspringenden Sporen versehen. Sie haben einen Ausleger und die Waffen liegen auf demselben verwahrt.

Ein Boot, welches aus einer ber entfernteren Inseln ber Gruppe unter Segel auf uns zu fam, wurde nicht erwartet.

Die niedere Gruppe der Penrhyn ernährt reichlich eine starke Bevölserung, welches das Ansehen der Menschen verblirgt. Wir kennen von ihren Erzengnissen nur die Cocoswälder sonder Gleichen, die sie überziehen, und den Pandanus. Welche Friichte sonst und welche Wurzeln, ob auch das Schwein und der Hund, oder letzterer allein daselbst vorhanden sind, haben wir aus keinen Merkmalen abnehmen können.

Als wir uns von ben Penrhyn entfernten, ilberhingen fie blitend und bonnernd Gewitterwolfen und gewährten uns ein erhabenes Schauspiel, bessen man selten zur See geniest.

gris felleres george und begennen ibn senen gen Aralleren

Die niebern Infeln unter bem 15° S. B. zwischen bem 138° und 149° B. 2.

## Die Infel Romanzoff.

Die niedern Inseln, welche wir gegen den 15. Grad silbesticher Breite zwischen dem 138. und 149. Grad Länge westlich von Greenwich im Jahr 1816 gesehen, namentsich in der Ordenung, in der sie von Ost in West, der Richtung unsers Courses, auf einander solgen: die zweiselhafte Insel (Sumnitelny Ostross), die Inseln Romanzoss und Spiridoss, die Auritse und Deanse Ketten und die Inseln Krusenstern, einerseits mit den Entdechungen srüherer Seefahrer und besonders mit denen von Le Maire und Shouten, deren Cours wir solgten, zu vergleichen, und anderer Seits ihre Namen auf der Karte von Tupaya, in deren Bereich sie sich besinden, aufzusuchen — überlässt der Bersasser dieser Ausstätzteten Riste und niedern Inseln dieses Meerstriches der wissenschaftlichsten Kritik bedürsen.

Krusenstern hat in seinen Beiträgen zur Hobrographie S. 173 n. f. die erste dieser Ausgaben abgehandelt. Wir könenen jedoch in der traurigen Spiridossen Sinsel die wohl bevölkerte und mit Cocosbäumen reich bewachsene Sondergroudt nicht erskennen, was uns andere seiner Bestimmungen mit zu erschiltstern scheint.

Die von uns gesehenen Inseln haben uns alle unwirthbar und wirklich unbewohnt geschienen, ber Cocosbaum erhebt sich nur auf der kleinen Insel Romanzoff, der einzigen, auf der wir landeten. Die Bildung, zu der sie insgesammt gehören, ist bereits erläutert worden. Wir haben nur über die, welche wir betreten haben, einige Bemerkungen mitzutheilen. Ein Blick auf den Atlas wird in Rücksicht der übrigen besehrender sein als was wir zu sagen vermöchten.

Die Insel Romanzoff ist von geringem Umfange. Der aufgeworsene Damm von Madreporen-Geschieben, der ihren äußern Samm bisdet, schließt eine Niederung ein, wo die Dammerde mehr Tiese zu haben scheint und aus welcher sich schlankstämmige Cocospasmen hie und da erheben, ohne sich zu einem gauzen Walbe zu drüngen. — Der erhöhte schiebenden kand ist auf der Seite unter dem Winde stellenweis durchbrochen, und es scheint, daß bei sehr hoher Fluth das Meer in das Innere der Insel eindrüngen müsse. Das an manchen Stellen angesammelte Negenwasser war vollkommen süße.

Die Flora ift von ber äußersten Dürftigkeit. Wir gahlten mur neunzehn Arten vollkommene Pflanzen (ein Farrenfraut, brei Monofotplebonen und funfzehn Difotplebonen) und wir glauben nicht, baf viele unserer Aufmerksamkeit entgangen find. Die niedern Afotyledonen, womit in höheren Breiten die Begetation anbebt, scheinen zu fehlen. Die Lichene erscheinen nur an älteren Baumstämmen als ein pulverähnlicher Ueberzug, und ber schwarze Anflug bes Gefteins icheint nicht vegetabilischer Ratur gu sein. Ein Moos und etliche Schwämme, bie wir auf Raback gefunden, baben fich uns auf Romanzoff nicht gezeigt. — Die Pflanzen, Die wir beobachteten, waren: ein Polypodium, ber Cocosbaum, ber Banbanus, ein Gras, Scaevola Königii, Tournefortia argentea, Lythrum Pemphis, Guettarda speciosa, eine Cassyta, eine Euphorbia, eine Boerhavia, eine frantartige Reffelart, Pflanzen, welche alle auf Rabad vorkommen; und an Pflanzen, die baselbst fehlen: zwei strauchartige Rubiaceen, ein anderer Strauch, Lithospermum incanum Forst., Portulacca (oleracea?), Lepidium piscidium Forst, und eine Buchnera (?).

Gesträuche mit ganzrandigen, einsachen, meist sleischigen Blättern und farbsosen Blüthen bilden ein leicht durchdringliches Gebüsch, über welches der Cocosbaum sich erhebt, worin der Pandanus sich allein durch seine auffallende Form auszeichnet und nur die Cassyta mit blätterlosen röthlichen Fähen rankt. Der Grund scheint überall durch das sose Pflanzenkleid hindurch.

Wir haben die Natte, die freilich während der heißen Mittagsstunden (der Tageszeit, die wir auf der Inselzubrachten) sich eingezogen hält, nicht wahrgenommen. Berschiedene Arten Waldswögel (Numenius, Scolopax) waren auf der Insel hänfig, sie schienen nicht den Menschen sürchten gesernt zu haben. Sie wichen nur der unsern Tritten, wie zahnes Gestlügel in einem Wirthschaftshof. Die Sterna stolida war unter den Wasserwögeln am häussigsten. Der zutrauliche Borwitz dieses Bogels hat ihm billig seinen Namen verdient. Es slogen uns in diesem Meerstrich mehrere buchstäblich in die Hände, und wir schenkten etlichen ihre Freiheit wieder, nachdem wir ihnen Zettel mit dem Namen des Schisses und dem Datum um den Hals gebunden hatten.

Eine kleine Eibechse schien auf ber Insel Romanzoff ber einzige unbestlitgelte Gaft zu sein. Gin kleiner Schmetterling war gemein und bas einzige Insekt, bas uns in die Hände fiel.

Die Insel Romanzoff wird von andern Inseln her besucht, welche außer Sicht von berselben liegen. — Der Landungsplatz ist auf der Seite, die dem Winde zugekehrt ist. Bon da aus sühren glänzend in die scharfen Korallentrümmer getretene Psade in verschiedenen Richtungen durch die Insel. Wir sanden im Innern ein der Berwesung überlassenst kleines Boot, das aus einem Cocosstamm ausgehöhlt und mit einem Ausseger versehen war. An zwei verschiedenen Stellen standen leichte, zirkelsörmige Hitten, die aus wenigen Stäben, groben Matten und Cocosblättern zusammengesetzt waren. Wir sanden in einer derselben ein kammähnliches Geräth von Holz, mit Schnüren von Cocosbaft zusammengesügt. Gruben waren zum Ansammeln des Regenwassers gehöhlt. Fener hatte an verschiedenen Orten über der

Erbe gebrannt, Backgruben bemerkten wir nicht. Unter bem Winde der Insel schien längs dem Strande ein Platz zum Aufziehen von Leinen eingerichtet zu sein, und in der Nähe dieses Ortes war ein junger Baum mit abgeschnittenen Aesten, woran Cocosnisse und Blätter und eine Schnur von Cocosbast hingen.

Feste Wohnungen ober Morais waren auf der Insel Romanzoff nicht, und wir sanden keine Merkmale eines neulichen Besuches der Menschen.

Befilde untere Berginger, und fuden nur ben Centrede ben

## Waihu oder die Ofter-Infel. — Salas y Gome3\*).

Territorial and States, and eine Schage von Foreston Storeston

City actions in Sedministry beneather with mide. Aluter Brit.

Wir setzen eben nur ben Fuß auf ben Lavastrand der Oster-Insel, und schmeicheln uns nicht, die Kenntniß, die man davon hat, beträchtlich erweitern zu können. Wie beziehen uns auf die Berichte unserer Borgänger, und suchen nur den Eindruck, den diese rasche Berührung in uns hintersieß, unsern Lesern zu vergegenwärtigen.

Die Ofter-Insel erhebt sich mit breitgewölbtem Rücken, breieckig, die Winkel an pyramidenförmige Berge anlehnend, majestätisch aus den Wellen empor. Es wiederholen sich in ihr im Aleinen die ruhig großartigen Linien von O-Waihi. Sie schien uns durchaus mit dem frischesten Grün angethan, die Erde überall und selbst an den steilsten Abhängen der Berge in gradslinige Felder eingetheilt, die sich durch anmuthige Fardenabstussungen unterschieden, und deren viele in gelber Blüthe standen. Wir standten diese vollanische, steinbedeckte, wegen ihres Mangels an Holz und Wasser berücktigte Erde verwundert an!

Wir glaubten einige ber kolossalen Bildsäulen, die so viel Bewunderung erregen, auf der Sildsställste mit dem Fernrohr unterschieden zu haben. In Cooksbai auf der Westlisse, wo wir die Anker fallen ließen, sind diejenigen dieser Bilsten, die den Landungsplat bezeichneten, und die Lisianskop noch gesehen hat, nicht mehr vorhanden.

<sup>\*)</sup> Krufenftern Beiträge gur Sphorographie p. 219.

3wei Ranots (wir faben im Ganzen nur brei auf ber Infel) waren uns, jedes mit zwei Mann bemannt, einlabend entgegen gekommen, obne sich jedoch an bas Schiff beran zu wagen. Schwimmenbe hatten unfer jum Sondiren ausgesetztes Boot umringt und ben Tauschhandel mit ihm eröffnet. Die Untreue eines biefer Sanbelnben war ftreng beftraft worben. Wir ließen, eine Landung zu versuchen, ein zweites Boot in die See. Gin zahlreiches Bolf erwartete uns friedlich, freudig, lärment, ungebulbig, findergleich und ordnungslos am Ufer. Mit Lave= roufe zu entscheiben, ob biese Kindermenschen zu bedauern find, zügelloser zu sein als andere ihrer Brilber, ift unsers Amtes nicht. Gewiß ist es, daß dieser Umstand ben Berkehr mit ihnen erschwert. Wir naherten uns bem Strande. Alles lief, jauchzte und ichrie, Friedenszeichen, bedrobliche Steinwürfe und Schiffe, Freundschaftsbezeigungen wurden gewechselt. Endlich wagten sich die Schwimmenden haufenweise an uns beran, der Tausch= handel begann mit ihnen und ward mit Redlichkeit geführt. Mle, mit bem wiederholten Rufe Hoë! Hoë!, begehrten Meffer ober Gifen gegen bie Friichte und Wurzeln und bie zierlichen Kischernete, die sie uns anboten, zum Tausch. Wir traten auf einen Augenblick an bas Land.

Diese als so esenb geschilberten Menschen schienen uns von schönen Gesichtszügen, von angenehmer und ausdrucksvoller Physiognomie, von wohlgebilbetem, schlankem, gesundem Körperbau, das hohe Alter bei ihnen ohne Gebrechen. Das Auge des Künstlers erfrente sich, eine schönere Natur zu schanen, als ihm die Badeplätze in Europa, seine einzige Schule, darbieten. Die bläusich breitlinige Tatuirung, die den Lauf der Muskel kunstreich begleitet, macht auf dem bräunslichen Grunde der Hausel zu seine angenehme Wirkung. Es scheint an Bastzeugen kein Mangel zu seine. Weiße oder gelbe Mäntel davon sind allgemein. Frische Laubkränze werden in den bald länger bald kürzer abgeschnittenen Haaren getragen. Kopsputze aus schwarzen Federn sind selkener, wir bemerkten zierlich anliegende Halsbänder, die vorn mit einer

geschlissenen Munchel (Patella) geschmildt waren. Keine unschie, entstellenbe Zierrathen siesen uns auf. Die bei einigen Greisen burchbohrten und erweiterten Ohrsappen waren zusammengeknühft, in das Loch wieder durchgezogen und unscheindar. Die Schneibezähne waren öfters ausgebrochen. Einige junge Leute unterschieden sich durch eine viel hellere Farbe der Hant. Wir sahen nur wenige Weiber, diese mit dunkelroth gefärdern Gesichtern, ohne Reiz und Annuth und wie es schien ohne Ansehen unter den Männern. Eine derselben hielt einen Sängling au der Brust. Wir halten uns deshalb zu keinem Schluß über das Zahlenverhältniß der beiden Geschlechter berechtigt.

Wenn wir die Berichte von Cook, Laperonse, Lisis anskon und unsere eigenen Ersahrungen vergleichen, dränget sich uns die Bermuthung auf, daß sich die Bevölkerung der Oster-Insel vermehrt und der Justand der Insulaner gebessert hat. Ob aber die wohlthätigen Absichten des menschenfreundlichen Ludwig XVI., der diesem Bolke unsere Hausthiere, nutharen Gewächse und Fruchtbäume durch Laperouse überstringen ließ, erreicht worden, konnten wir nicht ersahren, und wir milisen es bezweiseln; wir sahen nur die in Cook ausgezählten Produkte, Bananen, Zuckerrohr, Wurzeln und sehr kleine Hibner.

Als wir am Abend bie Anker lichteten, ruheten befruchtenbe Wolfen auf ben Soben ber Infel.

Wir haben bie vermuthliche Beranlassung bes zweiselhaften Empfanges, ben man uns auf ber Ofter-Insel gemacht, seither erfahren und über uns selbst zu erröthen Ursache gehabt, wir, bie wir biese Menschen Wilbe nennen.

Die Insel Salas p Gomez ift eine bloße Klippe, die nackt und niedrig aus den Wellen hervortaucht; sie erhebt sich sattelsvmig gegen beide Enden, wo die Gebirgsart an dem Tage liegt, indem die Mitte anscheinlich mit Geschieden überstrent istSie gehört nicht zu ben Korallenriffen, die nur weiter im Westen vorzusommen beginnen. Vermuthen lassen sich Zusammenhang und gleiche Natur mit dem hohen vulkanischen Lande der nahegelegenen Ofter-Insel. Noch sind keine Ansänge einer künftigen Vegetation darauf bemerkbar. Sie dient unzähligen Wasservögeln zum Ausenthalt, die solche kable Felsen begrünten, obgleich undewohnten Inseln vorzuziehen scheinen, da mit den Pflanzen sich die Inselsen auch einstellen, und die Ameisen, die besonders ihre Brut befährben.

Die Seewigel, nach unserer unmaßgeblichen Erfahrung, werben am häufigsten über bem Winde der Inseln, wo sie nisten, angetroffen. — Man sieht sie am Morgen sich gegen den Wind vom Lande entsernen und am Abend mit dem Winde dem Lande zusliegen. Auch schien Kadu den Flug der Bögel am Abend zu beobachten.

Man soll bei Salas p Gomez Trilmmer eines gescheiterten Schiffes wahrgenommen haben; wir späheten umsonst nach benselben. Man schaubert, sich ben möglichen Fall vorzustellen, baß ein menschliches Wesen lebend barauf verschlagen werden konnte; benn die Gier ber Wasservögel möchten sein verlassenses Dasein zwischen Meer und himmel auf diesem kahlen sonnengebrannten Steingestell nur allzu sehr zu verlängern hingereicht haben.

isher maintaine of maintains and manager than the

## Die Sandwich: Infeln. — Die Johnstone-Infeln.

O-Waihi steigt in großartig ruhigen Linien majestätisch aus ben Wellen empor und gestaltet sich mit enormer Masse zu brei verschiedenen Berggipfeln, von benen auf zweien der Schnee mehrere Monate im Jahre liegt.

Wir haben beibemal die Sandwich Inseln im Spätjahr bes sucht und auf ben Höhen von De Waihi keinen Schnee gesehen \*).

Mauna-roa, ber große Berg, La Meja, die Tafel ber Spanier\*\*), erhebt sich breit gewölbt' sübsich im Innern der Insel und überragt die andern, die sich ihm anschließen. Mauna-sea, der kseine Berg, der nächste nach Mauna-roa, nimmt mit zackigen Zinnen den Norden ein. Der dritte, Mauna-Bororah, ein vulkanischer Bic, befindet sich auf der Weststifte. Sein Krater ist in Vancouver's Atlas abgebildet. Auf seinen nackten Abhängen erschimmern Lavaströme, deren setzten er durch einen Sei-

<sup>\*) 3</sup>m Rovember 1816 und im September 1817.

<sup>\*\*)</sup> D=Baihi und die Sandwich-Inseln, La Mesa ober La Mira und Los Monges der alten spanischen Karten (San Francisco von Anson's Karte möchte ebenfalls D=Baihi sein) mußten oft von von Mapulco nach Manisa gesehen werden. Es ist zu bemerken, daß herr Maxini in den Bollssagen von D=Baihi keine Erinnerung frisheren Berkehrs mit Europäern auffinden gekomit.

tenausbruch im Jahr 1801 nach dem Meere zu ergossen hat A). Das Dorf Powarna ist am Strande auf dieser schlackenartigen Lava erbant. Der Manna-Puoray, der die Nordwestspitze der Insel bilbet, schließt sich als ein geringerer Higel den Grundssesten von Manna-kea an.

Die Höhen von D. Baihi erscheinen meist klar und rein während der Nacht und am Morgen; der Wasserdunft schlägt sich gegen Mittag an denselben nieder; die Wolken, die sich erzengen, ruhen am Mend in dichtem Lager verhüllend über der

Infel und lofen fich gegen Mitternacht wieber auf.

Wo wir uns D-Waihi genähert haben, die Nordwesssige umsegelnd und längs der Westküste die an den sildlichen Fuß des Wordray dei Titatua, erscheinen die Abhänge kahl und sonnengebrannt. Etsiche Gegenden gehören dem Feldban an, die meisten überzieht ein sahler Graswuchs. Hoch unter den Wossen fängt erst die Region der Wälber an, und das Auge erreicht kann die nackten Kronen des Riesendanes. Der Strand bietet eine ununterbrochene Neihe von Ansiedlungen dar, die, wie man nach Süden sortschreitet, reicher umgrünt und von hänsigeren Cocospalmen untermischt sich zeigen.

In der vulkanischen Gebirgskette der Sandwich-Inseln scheint allein noch der Wordrap auf De Waihi wirsam zu sein. Heise Duellen besinden sich im Gebiete Kochala bei dem Wohnsitze des Herrn Jung, an der Kisse süblich von Puoray. — Die Kette länst von der Nordwessisse von De Waihi über die Inseln Manwi, Morotoi und De Wahn nach Weste-Nord-West. Der östelsere Berg auf Manwi giebt an Höhe dem Wordray, dessen großartige Formen er wiederholt, nur wenig nach. Der westelschere ist niedriger, und sein Gipsel scheint in zwei verschiedene Spalten von Nord in Süd tief eingerissen zu sein.

Die großgezeichneten Berglinien senken sich auf Morotoi

A) 3m Jahre 1774 nach Choris, Voyage pittoresque. Isle Sandwich p. 2.

noch niedriger bis zu ber gang flachen westlichen Spite biefer Infel. Das Gebirge erhebt fich wiederum auf D-Wahn (Waohoo ber Engländer), wo es bei einem gang verschiebenen Charafter faum ein Viertheil ber Sohe von D= Waihi erreicht. 3wei ungleiche Berggruppen erheben sich auf ber Infel D-Bahu. Die öftliche niedrige hat einen größern Umfang als die westliche, welche die böberen Gipfel enthält. Das Gebirge, von reichbewäfferten, schön begrünten Thälern tief burchfurcht, erhebt zackige Gipfel in unrubigen Linien. Tiefer als in D-Waibi fenken fich bie Wälber auf ihren Abhängen zu ben sonnengebrannten Ebenen, welche die Infel meift umfäumen und einst Korallenriffe waren, die das Meer bedeckte: und Korallenriffe erstrecken sich vor diesen Gbenen weit in bas Meer. Gine Furche im Riff am Ausfluffe eines Stromes angesammelter Berggewäffer bilbet am füblichen Ruß ber öftlichen Bergmaffe ben fichern Safen von Hana - ruru, von welchem Orte aus fich unfere Exfurfionen in berschiedenen Richtungen burch beibe Theile ber Insel erftrectten.

Der nächste niedrige Higel hinter Hana-ruru ist ein alter Bulkanen-Krater, bessen verschitteter Mund, wie die äußeren Abhänge, mit dichtem Grase bewachsen ist. Ein anderer ähnslicher, aber größerer und höherer Krater begrenzt als ein meersbespiltes Borgebirge die Aussicht nach Osten. Angebliche Diamanten, die ein Europäer in dieser Gegend gesunden haben soll, haben den Tabu veranlaßt, mit dem dieser Berg belegt worden ist. Man hat uns als solche gemeine Quarzkrystalle gezeigt.

Das Gebirge erhebt sich hinter diesen nacken Vorhügeln schön begrünt in ungleichen Stufen zu seinem höchsten Rücken, welcher längs der nördlichen Rüfte läuft. Thäler und Schluchten siühren zu den Pässen, die es zwischen seinen Gipfeln durchtreuzen. Das Thal Ruann hinter Hanarun ist unter allen das weiteste und anmuthigste. Jenseits gegen Norden oder Nordosten bietet das Gebirge einen steilen Absturz, den man nur barsus auf schwindligen Pfaden und Kelsenstiegen erklimmen kann-

Niebere Hilgel, von sonnengebrannten Savannen überzogen, wereinigen die beiden Bergmassen der Insel. Süblich dieser Hilgel schlängelt sich mehrsach verzweigt bis an deren Fuß der Einlaß des Meeres, den die Engländer Pearl river nennen, durch eine weite Sbene, die ein meerverlassens Korallenriss ist, dessen Dberfläche gegen zehn Fuß über den jetzigen Wasserspiegel erhaben sein mag.

Dieser Fiord scheint ben schönsten hafen barzubieten, boch soll eine Bank ben Schiffen ben Eingang versperren. Er nimmt nur vom öftlichen Gebirge Wasserströme auf.

Das westliche höhere Gebirge, bessen Rücken nach bem Innern ber Insel gekehrt ist, ergießt seine Gewässer in die Thäster, die es gegen Westen zwischen etliche Arme einschließt. Die Pässe zwischen den Gipfeln sind hoch und steil und nur auf gefährslichen Pfaden zu erklettern. Die Ueppigkeit der Begetation, die in der Höhe von etwa dreihundert Toisen, zu welcher wir gestiesgen, unverändert erscheint, entzieht meist dem Auge des Geognosten den Gegenstand seiner Forschung, und die Gebirgsart kommt selten an den Tag.

Wir haben in beiden Theisen der Insel nur Mandelstein und Thonporphyr beobachtet; schwarze Stellen, die wir von der See aus am östlichen Abhang und Fuße des größern alten Krasters bemerkten, schienen uns eine Lava zu sein.

Um die Gipfel der Berge sammeln sich die Wolken an, und Regen fällt häufig im Innern der Insel, während eine brennende Sonne den Strand versengt.

Die Temperatur verändert sich merklich, sobald man nur von ben äußeren Gbenen in die Bergthäler tritt.

Wir besaßen bereits brei von einander sehr abweichende ungefähre Messungen der Höhe von Manna roa, nach King, Marchand und Horner. Die genauere Messung von Herrn von Kothe bu e stimmt bis auf sechs Toisen mit dem Mittleren der drei früheren überein, und seine trigonometrische Arbeit über die übrigen

16

Gipfel ber Sandwich Suseln bietet eine interessante Reihe bar 4).

Die Kürze ber Frist, die uns beibemal bestimmt war, erlandte uns nur mit Betrilbniß zu ben Bergen von DeBaihi zu schanen, die uns zu verdienen schienen, der Zweck einer eignen Reise nach den Sandwich-Inseln zu sein. Wir mußten am Ziele selbst darauf Berzicht thun.

Mauna-roa von Titatua aus zu besteigen, erforbert eine Reise von minbeffens zwei Wochen (man vergleiche Banconver). und wenn wir zu Titatua und zu Bowarna am Kuffe felbft bes Wordran beffen Gipfel in turger Frift zu ersteigen hoffen burften, blieb uns die Reise zum Schiff nach Sana-ruru in einem Dobvelkanot ber Eingeborenen unzuverläffig, ba fich auf keinen Fall über ein foldes Kabrzeug gebieten läft, bäuffge Tabu bie Schifffahrt bemmen, und die Ueberfahrt von D- Waihi nach Manwi und von Morotoi nach D-Wahn von den Winden erschwert und lange verzögert werben fann. Bas Archibalb Mengies, ber gelehrte Gefährte von Bancouver, in verschiedenen Reifen auf ben Höhen von D-Waihi und Mauwi an Bflanzen gesammelt bat, ift mit fo vielen anbern Schätzen im Berbario Bants' noch vergraben; und obgleich ber ehrwürdige Senior ber Natur= forscher sein Gazophylacium mit gleich unbeschränkter Gaftfreiheit allen Gelehrten offen balt, bat feiner noch übernommen. uns mit der alpinischen Flora von D-Waihi bekannt zu machen.

Die Flora von DalBahn hat mit ber bes nächsten Kontinents, ber Kufte von Californien, Richts gemein. Die blätter-

| A) Auf O-Waihi Mauna-roa               | 2482,4 | Toisen.  |
|----------------------------------------|--------|----------|
| Mauna kea                              | 2180,1 | THE TH   |
| Mauna-Wororah                          | 1687,1 | =        |
| Mauna=Buoray (mündl. mitgetheilt)      | 817,3  | =        |
| Der öftliche höhere Gipfel von Mauwi   | 1669,1 | AND DOES |
| Auf D-Wahu ber höchfte Gipfel im R. 23 | 631,2  | manil    |
| ber bochfte Gipfel im C. D             | 529,0  | il ental |
| (Rokehne's Proise II & 21 ms 22)       |        |          |

loje Form ber Afazien, die Gattungen Metrosideros, Pandanus, Santalum, Aleurites, Dracaena, Amomum, Curcuma, Tacca briicken ihr bas Siegel ihres Ursprungs und ihrer natürlichen Berwandtschaft auf. Borherrschend find die Kamilien ber Rubiaceen, Contorten und Urticeen, aus welcher letzten viele verschiedene wildwachsenbe Arten zur Verfertigung verschiedenartiger Baftzeuge benutzt werben \*). Etsiche baumartige milchige Lobeligeen zeichnen sich aus. — Der äußere Saum ber Insel bringt nur wenige Arten Gräser und Kräuter bervor. Im Innern ift die Flora reich, ohne jedoch an üppiger Külle ber brafisianischen Natur vergleichbar zu fein. Nur niedrige Baume steigen binab Bu Thal: unter ihnen die Aleurites triloba, die mit weißlichem Laube sich auszeichnende Gebilsche um ben Tuß und an dem Abhange ber Berge bilbet. Man findet bie und ba in den boben Bergschluchten wundervolle Bananenhaine, Die, Stamm an Stamm gepreßt, eine bunfle Racht unter ihren großen ausgebreiteten Blättern begen. Diese Pflange, Die am Stranbe fultivirt kaum fünf Fuß boch wird, erreicht an folden Orten eine breifache Sobe. - Die Afazie, aus beren Stamm bie großen Ranots ber Eingeborenen ausgehöhlt werben, erreicht nur im hoben Gebirge bie bagu erforberliche Große, und es findet fich auch nur ba ber Sanbelbaum, beffen in China fo fehr gepriefenes Solz bem Beberricher biefer Infeln zu Schäten verbilft, während das bedrückte Bolf, welches daffelbe einsammeln muß, feinem Feldban und feinen Rlinften entzogen, verarmt.

Die Tarowurzel (Arum esculentum), zu einem zähen Brei, nachdem sie gesocht worden, gestampst, macht die Hauptnahrung des Bosses aus. Am fruchtreichsten unter den Sandwich-Inseln ist D=Wahn, von der D=Waihi einen Theil seines Bedarss an Taro bezieht. Die Kultur der Thäler hinter Hana-ruru ist be-

<sup>\*)</sup> Der Papiermanlbeerbaum (Broussonetia papyrifera) wird auf ben Sandwich-Inseln, wie auf den mehrsten Inseln der Sibsee, zur Verfertisgung von Zeugen angebaut. Man irrt aber zu glauben, daß nur aus bessen Rinde Zeuge gemacht werben.

wundernswirdig. Kunstvolle Bewässerungen unterhalten selbst auf den Higeln Taropslanzungen, die zugleich Fischweiher sind, und allerlei nutdare Pflanzungen werden auf den sie scheidenden Dämmen angedant. Biese eingesührte Pflanzen werden nun neben den ursprünglich einheimischen angedant; aber das Bolk, welches seiner alten Lebensweise anhängt, macht von wenigen Gebrauch. Unter diese ist hauptsächlich der Tabak zu rechnen, dessen Genuß sich anzueignen alle Bölker der Erde sich gleich bezreitwillig erwiesen haben. Die Wasserweisen, die Melone und das Obst überhaupt haben nächst dem Tabak die willigste Aufnahme gefunden. Außer dem verderblichen Kava werden gesgohrne Getränke aus der Tea-root (Dracaena terminalis) bereitet, aber das Zuckerrohr wird dazu noch nicht benußt.

Der Betriebsamkeit bes herrn Marini als Landwirth baben bie Sandwich-Inseln im Allgemeinen, und D. Wahn, fein jetiger Aufenthalt, insbesondere Bieles zu verdanken. Er bat unsere Thier = und Pflanzenarten unermüblich eingeführt und ver= mehrt. Er besitzt bei hana-ruru gablreiche Rinderheerben. (Die Biegen scheinen allgemeiner verbreitet.) Er besitt Pferbe, und wird Esel und Maulthiere, die in biesen Gebirgen nützlicher find, vermehren. Biele ausländische Bäume und Gewächse werben in seinen Pflanzungen gehegt. Etliche, Die er eingeführt. werben bereits überall verwildert gefunden, 3. B. Portulacca oleracea. (Der einheimischen Flora gehören nur zwei andere Arten berselben Gattung an.) Er hat jüngst ben Reis, nach mehreren vergeblichen Bersuchen, aus dinefischem Samen aufgeben feben. Er bat Weinberge von beträchtlichem Umfange angelegt, und bie Traube gebeihet jum Beften; aber er ift in ber Runft, ben Wein au keltern, noch ungeübt. Wir haben auf unserer Reise viels fach in Erfahrung gebracht, baff überall bie Runft, bie vorhanbenen Produfte zu benuten, bringenberes Bedürfniß fei als bie Ginführung neuer Erzeugniffe, und ergreifen biefe Gelegenbeit. menschenfreundlichen Reisenden einen nützlichen Fingerzeig gu geben. Es bedarf nur etlicher Bücher gum Unterricht.

Die einzigen ursprünglich wilden Sängethiere der Sandwichschaft sich nun unsere Heine Fledermans und die Natte. Dieser hat sich nun unsere Hausmans zugesellt, wie sich auch der Floh, Blatta-Arten und andere schäbliche Parasiten eingesunden haben. Die Ninder sind nun im Innern von DeBaihi verwildert, wo der König zuweilen welche sir seinen Tisch erlegen läßt. Wir bemerkten unter den Landvögeln die Neetarinia coccinea, deren geschätzte Federn einen Theil des Tributs ausmachen. Das Meer ist reich an Fischen, deren viele mit einer außerordentlichen Farbenpracht begadt sind. Sie gehören zu den Lieblingsspeisen der Eingeborenen, welche verschiedene Arten in den Taropflanzungen und in Fischweihern erziehen, die auf den Nissen längs dem Strande durch Maueraebeae gehildet sind.

Unter ben Krebsen zeichnen sich schöne Squillas und Palinurusarten aus, unter ben Muscheln die kleine Perlemutternuschel, welche nur im Pearl river gestischt wird und aus der kleine Per-

Ien von geringem Werth gewonnen werben.

Den reichsten und interessantesten Theil der Fauna möchten die Seewilkungen und Zoophyten ausmachen. Es scheinen hier im Allgemeinen andere Arten als auf Radack vorzukommen. Das sortschreitende Wachsthum der Riffe selbst scheint den Eingeborenen nicht entgangen zu sein. Man erzählte uns, daß einmal die Menschen, welche auf Geheiß des Königs eine Maner aufführten, wozu sie die Steine aus dem Meere holen nußten, bei der Arbeit geäußert, es wilrde solche von selbst nachwachsen und sied vergrößern.

Wir besitzen über die Sandwich Inseln nur noch die Berichte slüchtiger Reisenben, welche uns in ihrer Trene nur Bilber vorsühren, wo wir gründlichere Erkenntniß erwarten und zu begehren immer mehr gereizt werden. Cook entbeckte diese Inseln, und ein unglücklich begonnener Streit ließ ihn unter den starken und kriegerischen D-Waihiern sein schönes Leben beschließen. Sie hatten ihn wie einen Gott verehrt, sie verehren noch sein Andenken mit fremmem Sinn. Der Handel solgte den Spuren

von Cook nach ber Nordwestfüste von Amerika; und bie Sandwich = Infeln, Die ben babin fabrenden Schiffen alle Arten Erfrischungen barboten, erhielten fofort bie Wichtigkeit, bie ihnen ibr Entbeder beigelegt. Wir werben mit Bancouver einbei misch auf benfelben. Ein großer Mann, ben wir icon bei Cook als Jungling kennen gelernt, batte auf D-Baibi bie Züget ber Macht ergriffen und ftrebte nach ber Alleinberrichaft ber gesammten Gruppe. Tameiameia versicherte fich bes Schutes von Großbritannien, indem er in die Sande feines Freundes Bancouver felbstständig, freiwillig und feierlich bem Ronia Georg bulbigte. Spätere Reisende bis auf Lifianstop, von ben auf ben Sandwich-Infeln angefiedelten Europäern unterrichtet, erweitern unsere Kenntniß berselben und berichten uns ben Berlauf ber Geschichte. Unsere gewinnsuchtigen Abenteurer schüren geschäftig ben Krieg, um bie Waffen, womit fie bezahlen, in Preis zu erhalten. Tameiameia vollführt bie Eroberung aller Inseln, und ber König von Atuai (ber im Westen abgesonderten Gruppe) eilet, sich freiwillig bem zu unterwerfen, bem er nicht widersteben fann. Er wird zwar zur Emporung unter ber Alagge ber Ruffifd = Amerikanischen Compagnie verleitet, aber er fühnt sogleich sein Bergeben und bulbigt feinem Lehnsberrn aufs Reue (1817).

Tameiameia, burch die Lage seines Reiches und das Sandelhosz, das es hervordringt, begünstigt, hat erstannliche Reichthümer gesammelt. Er kauft mit baarem Gelde Geschilt und Schiffe, baut selbt kleinere Schiffe, die, wenn er das Kupfer sie zu beschlagen erspart, auf das Land gezogen unter Schuppen zu Titatua, Karakakoa und andern Orten der Insel O-Waihi verwahrt werden. Er schieft seine Schiffe aus, halb von Eingeborenen, halb von Europäern bemannt, und versucht, was ihm noch nicht geglückt, seiner Flagge Eingang in Canton zu verschäffen. Er wählt mit großer Menschenentniß unter den Europäern, die sich seinem Dienste andieten; aber er ist gegen die, die er braucht, mit Löhnen und Gehalten freigebig; er ist große

gefinnt und bleibt, bei ber Belehrung, die er von ben Fremben annimmt, bem Geifte seines Bolkes und ben väterlichen Sitten getreu.

Aber nach bem Tobe bes alten Helben wird sein burch Gewalt gegründetes und zusammengehaltenes Reich, bessen Theilung bereits entschieden und vorbereitet ist, in sich zerfallen.

Rareimotu, fonft Raja genannt (Bill Pitt ber Englanber), aus bem foniglichen Geblüt aus Manwi entsproffen, ward nach ber Eroberung biefer Insel, noch ein Knabe, von Tameia= meig verschont, liebreich behandelt und auferzogen. Er hat ihm Liebe. Gitter, Macht geschenkt, ihn zu einer Größe erhoben, Die kanm ber eignen weicht. Er hat bas Recht, über Leben und Tob zu sprechen, in seine Sanbe niebergelegt. Er hat ihn ftets tren befunden. Rareimoku, Statthalter von D-Wahn und Herr ber Keftung von Bana - ruru auf biefer letzteren, ihres Safens wegen wichtigften ber Inseln, ift biefelbe an fich zu reißen gerüftet und tauft für eigene Rechnung Geschütz und Schiffe. Mit ihm ist einverstanden und in enger Freundschaft verbunden Teimotu, ber, aus bem Königsstamm von DaBaihi und ein Bruber ber Ronigin Rahumanu, Die Insel Mauwi zu seinem Antheil erhält. Der König von Atuai wird unabhängig sein angebornes Reich behaupten. Und der natürliche Reichserbe, der schwache, geistlose Livlio (Prince of Wales der Engländer), Enkel des letzten Königs von D-Waihi, Sohn von Tameiameia und ber hoben Königin Rahumanu, vor bem fein Bater nur entblößt erscheinen barf, wird auf bie Erbinsel D-Waihi beschränkt. Kein Ausländer, so viel ihrer auch unter ben mächtigften Häuptlingen und Reichsvafallen gezählt werben, kann über die Eingeborenen zu herrschen irgend einen Anspruch machen.

Bei diesen bevorstehenden Staatsumwälzungen werden die Sandwich Inseln bleiben, was sie sind: der Freihasen und Stapelplatz aller Seefahrer dieser Meere. Sollte es irgend eine fremde Macht gelissten, unsinnig Besitz von denselben zu nehmen, so würde es, die Unternehmung zu vereiteln, nicht der eisersich-

tigen Wachsamkeit ber Amerikaner bebürfen, welche fich ben Sanbel dieser Meere fast ausschließlich angeeignet, und nicht bes fichern Schutzes Englands. Die Eroberung fonnte zwar gelingen. Das Fort im Sintergrunde bes Safens von Sana -rurn, welches Berr Jung obne Sachkenntnig angelegt, ein bloges Biereck von trocknem Manerwerk, ohne Bafteien ober Thirme und ohne Graben, entspricht nicht ber boppelten Absicht bes Berricbers, fich gegen äußern Angriff und innern Feind zu verwahren. Das Fort miffte, wo es ftebt, regelmäßig erhaut fein. und es follte eine Batterie auf bem äußersten Rande bes Riffes ben Eingang bes Safens vertheibigen. Bei bem Borrath an Geschütz und Waffen find die Gingeborenen im Artilleriebienft wie in unserer Kriegskunft noch unerfahren. Ein erster Ueberfall fonnte entschieden gu haben icheinen; aber bie Sieger hatten nur bie Erbe zu ihrem eigenen Grabe erobert. Dieses Bolf unterwirft sich Fremben nicht, und es ift zu ftark, zu gablreich und zu waffenfreudig, um ichnell, wie die Eingeborenen ber Marianen = Inseln, ausgerottet zu werben.

Dieses ist die geschichtliche Lage der Sandwich-Inseln. Was im Missionary register für 1818, Seite 52, behandtet wird, daß ein Sohn von Tamori, König von Amai, welcher jetzt in der Schule der auswärtigen Missionen zu Cornwall (Connecticut, Nordamerika) nebst andern D-Waihiern erzogen wird, der natürsiche Erbe aller Sandwich-Inseln sei, verräth eine unbegreissiche Unkunde.

Roch sind keine Missionare auf die Sandwich-Inseln gekommen, und wahrlich, sie hätten auch bei diesem sinnlichen Volke wenig Frucht sich zu versprechen. Das Christenthum kann auf den Inseln des öftlichen Polynesien's nur auf dem Umsturz alles Besiehenden sich begründen. Wir bezweiseln die Ereignisse auf D-Taheiti nicht, aber wir begreisen sie auch nicht, und Herr Marini, der diese Insel früher besucht, berichtete uns, was uns sehr anschanlich war, daß die Eingeborenen meist nur die Missionare besuchten, aus Luft, sich nachher an der Nachahmung ihrer Bräuche zu ergötzen.

Wir verbanken ben Mittheilungen von William Mariner und bem rühmlichen Fleiß bes D. John Martin ben fchatbarften Beitrag zur Renntniß Polynefien's in bem befriedigenben Account of the Natives of the Tonga Islands. London 1818. Dieses wichtige Werk war zur Zeit unserer Reise nicht vorhanben und besto bringenber bas Bebürfniß eines ähnlichen über bie D-Baihier. Die Begierbe sowohl, die Sagen und die Geschichte, die gemeine und liturgische Sprache, die Religion und Bräuche, die gesellige Ordnung und den Geist dieses Volkes gründlich zu studieren, als die Sehnsucht, auf den Höhen von D-Walhi der Geschichte der Pflanzen und ihrer Wanderungen nachzusorschen, veranlagten bei unserem erften Besuch auf ben Sandwich - Infeln ben Maturforscher ber Expedition, fich gu erbieten, auf benfelben bis zur Riickfehr bes Rurit's babin zu verweilen. Diese 3bee, die ohnehin die obwaltenden politischen Berbältniffe vereitelt batten, ward mit ben 3meden ber Erpebition unvereinbar gefunden. Es ift unter bem großgefinnten Tameiameia und mit Beihülse ber in seinem Reiche ange-siebelten Europäer, beren Ersahrung und Wissen bem gelehrten Forscher zu großem Vorsprung gereichen würden, jetzt an ber Beit, dieses Werk zu unternehmen und was die D-Waihier noch von sich selber wissen, ber Schrift anzuvertrauen; benn wo Monumente und Schrift fehlen, verändern fich unter frember Ginwirfung bie Sprachen, bie Sagen verschallen, bie Sitten gleichen fich aus, und ber Europäer wird einft auf ben Sandwich-Infeln nur anerzogene Europäer finden, Die ihrer Berfunft und Bater vergeffen haben.

Harini scheint unter allen bort ansässigen Europäern bie umfassenbste Kenntnis des Bolkes von D. Baihi du besitzen. Er hat es in vielsacher Beziehung studirt und seine Ersahrungen auf andern Inseln der Sildsee, von D. Taheiti bis auf den Belew Inseln, zu vergleichen und zu bereichern auf verschiedenen Reisen Gelegenheit gehabt. herr Marini hatte geschrieben; wir bedauern mit ihm den Berlust seiner Mann-

stripte. Er hatte uns bei unserm ersten Ausenthalt zu Hanarunu versprochen, etsiche Fragen, die wir ihm vorgelegt, schriftlich zu beantworten und uns bei unserer Rilckehr seine Aufsätze zu überreichen. Aber wir wurden in der Hoffnung, zu der er uns berechtigte, getäuscht. Er hatte die Zeit zu dieser Arbeit nicht ersibrigt, und er war während unseres zweiten Ausenthalts sür die im Hasen liegenden Schisse derzestalt beschäftigt, daß wir kaum in flüchtigen Momenten seines lehrreichen Gesprächs gemießen konnten.

Herr Maxini bebauerte ben neusich erfolgten Tob eines Greises von D-Wahn, welcher in den alten Sagen seines Volkes besonders bewandert war und mit dem bereits ein Theil der ilberlieferten Geschichte verklungen sein mag. Die alten Sagen werden sehr verschieden erzählt. Es hat eine Fluth gegeben, bei welcher blos der Gipfel von Manna-rva aus den Welsen hervorgeragt hat. Die Menschen haben sich auf denselben gerettet. Es hat noch vor dieser Fluth eine andere Weltunwälzung gegeben, bei welcher die Erde vierzig Tage lang verdinnkelt gewessen ist.

Es find ehemals Fremde, ihr Name wird genannt, auf einem Boot auf den Sandwich-Inseln angelangt. Herr Ma-rini hat eine Sage auf D-Taheiti vernommen, nach welcher Seefahrer dieser Insel, die zur See verloren gegangen, eben die sind, die auf die Sandwich-Inseln verschlagen worden.

Die Berhältnisse einer geselligen Ordnung, die auf keinem geschriebenen Rechte und Gesetze, sondern mächtiger als die Gewalt auf Glauben und Herkommen beruhen, sind verschiebents sich angesehen und gedeutet zu werden fähig. Herr Marint nimmt im Bolke von O-Waihi vier Kasten an: de Sangre real, die Fürsten; de hidalguia, der Abel; de Gente media, der Mittelstand (der bei weitem die Mehrzahl der Bevölkerung ausmacht); und de daxa plede, das niedere Bolk, ein verachtetes Geschlecht, welches nicht zahlreich ist. Sonst war jeder Weiße gleich dem Abel geachtet, setzt hängt sein Verhältniß von seiner Persönlichkeit ab-

Man könnte das Wort Hieri, jeri, erih, ariki ober hariki (Chief, Chef, Häuptsing) am besten durch Herr übersetzen. Der König ist Hieri ei Moku, der Herr der Insel oder Inseln. Jeder mächtige Fürst oder Häuptsing ist Hieri nue, Großer Herr, und so werden ohne Unterschied Tameiameia, Kareimoku, Haushanna (Herr Jung) u. A. genannt.

Dem Berrn ber Infel gebort bas Land, bie Berren besiten Die Erbe nur als Leben; die Leben find erblich, aber unveräu-Berlich, fie fallen bem Ronig wieber gu. Mächtige Berren mogen wohl sich emporen und was sie besitzen vertheidigen. Das Recht bes Stärkeren macht ben Berrn ber Infel aus. Die großen Berren führen unter fich ihre Kehden mit ben Waffen. Heinen Rriege, Die ehemals häufig waren, scheinen seit 1798 aufgebort zu haben. Der Berr führt im Kriege seine Mannen an, fein Unebler kann ein Leben besitzen und Mannen anflihren. Er fann nur Berwalter bes Gutes fein. Welche bie Erbe banen, find Pachter ober Bauern ber Lehnbesitzer ober unmittelbar bes Königs. Bon aller Erbe wird bem König Tribut begabit. Ueber bie verschiedenen Infeln und Gebiete find vornehme Hänptlinge als Statthalter gefetzt. Das Boll fieht faft in ber Willfür ber herren, aber Stlaven ober Leibeigene (glebae adscripti) giebt es nicht. Der Bauer und ber Rnecht ziehen und wandern, wie es ihnen gefällt. Der Mann ift frei; getobtet kann er werben, nicht aber verkauft und nicht gehalten. Herren ober Ablige ohne Land bienen Mächtigeren. Der herr ber Infel unterhalt ihrer viele, und seine Ruberer find ausichlieflich aus Dieser Rafte. Es verfteht fich, bag bie Raften bergestalt geschieden sind, bag fein Uebergang aus ber einen in bie andere möglich ift. Ein Abel, ber gegeben und genommen werben kann, ift keiner. Das Weib wird nicht bes Standes ihres Mannes theilhaftig. Der Stand der Kinder wird nach gewissen, sehr bestimmten Gesetzen, vorzüglich durch den der Mutter, aber auch durch den des Baters bestimmt. Gine Eble, die einen Mann aus bem niebern Bolf beirathet, verliert ihren Stand erft ba-

burch, daß sie ihm Kinder gebiert, in welchem Falle sie mit ihren Kindern in die Rafte ihres Mannes übergebt. Nicht bie Erstgeburt, sondern bei ber Bielweiberei die eblere Geburt von Mutterseite bestimmt bas Erbrecht. Die Ungleichheit bes Abels und ber verschiedene Grad bes Tabu ober ber Weihe, bie jedem vornehmeren Säuptling nach seiner Geburt und unangesehen seiner Macht zukommt, find uns nicht hinlänglich erklärt. Der Borganger Tameiameia's auf D-Baibi war bergeftalt Tabu. baf er nicht bei Tag geseben werben burfte. Er zeigte fich nur in ber Nacht: wer ibn bei Tagesichein zufällig nur erblicht bätte. batte fofort fterben muffen: ein beiliges Gebot, beffen Bollftredung Nichts zu hemmen vermag. Die menschlichen Opfer, bie berkömmlich beim Tobe ber Könige, Fürsten und vornehmen Säuptlinge geschlachtet und mit beren Leichen bestattet werben follen, find aus ber niebrigften Rafte. In gewiffen Familien biefer Rafte erbt nach bestimmten Gefeten bas Schickfal, mit ben verschiedenen Gliedern bieser ober jener vornehmen Familien zu fterben, fo bag von ber Geburt an verhängt ift, bei weffen Tobe einer geopfert werben foll. Die Schlachtopfer wiffen ihre Bestimmung, und ihr Loos scheint nichts Abschreckenbes für fie gu haben. Der fortichreitenbe Zeitgeift hat biefe Sitte bereits antiquirt, welcher kaum noch bei bem Tobe bes allerheiligsten Sandtes nachgelebt werben bürfte. — Ms nach bem Ableben ber Mutter von Rahumanu fich brei Schlachtopfer von felbft melbeten, ihr Berhängniß zu erfüllen, ließ Rareimofu folches nicht geschehen, und es floß kein menschliches Blut. Wohl fin= ben noch Menschenopfer statt, die man aber mit Unrecht ben D-Waihiern vorwerfen würde. Sie opfern die Berbrecher ihren Göttern, opfern wir fie boch in Europa ber Gerechtigkeit. Sebes Land hat seine Sitten. Was waren unter Christen bie Autos da fe, und feit wann haben fie aufgehört? Die Sitte übrigens Menschenfleisch zu effen hatte lange vor Cook's Tobe aufgehört. Die letten geschichtlichen Spuren babon laffen fich auf ber Infet D-Wahu nachweisen.

Seber vornehme Säuptling hat seine eigenen Götter (Akua), beren Ibole in allen seinen Morais wiederholt find. Andere haben andere. Der Rultus diefer Ibole icheint mehr vornehmer Brunt als Religion zu fein. Das Bolf muß biefer Bilber entbebren und macht verschiedene Rreaturen, Bogel, Sühner u. a. m., jum Gegenstande feines Rultus. Bielgestaltig ift auf ben Sandwich = Inseln ber Aberglaube. Wir wohnten als Gaft Rareis mofu's ber Feier eines Tabu pori bei, die von einem Sonnenuntergang bis nach bem Sonnengufgang bes britten Tages mabrt. Man weiß bie Art Beiligkeit, Die, wer Untbeil an biefem Berfehr mit ben Göttern nimmt, während ber Zeit feiner Dauer befommt. Gollte er ein Beib nur gufälliger Beise berühren, fo mußte es fofort getöbtet werben. Sollte er ein Beiberhaus betreten, fo mußte es fofort bie Klamme verzehren. Bir erwarteten bei biesen Gebeten und Opfern einigen Ernft; uns befrembete bie profane Stimmung, bie berricbend mar, ber unehrbare Scherz, ber mit ben Bilbern getrieben wurde, und bie Schwänke, in die man uns während ber beiligen Sandlungen gu gieben fich ergötzte. Rinder fpielen mit frommerem Ginn mit ihren Buppen.

Alle hemmenbe Gesetze bes Tabu\*) bestehen übrigens in ungebrochener Kraft. Wir saben selbst um unser Schiff bie Leiche eines Weibes schwimmen, die, weil sie in der Trunkenheit bas

<sup>\*)</sup> Man kennt sie aus ben Reisebeschreibungen (Cook, Vancouver, Turnbull, Lisianskoun. a. m.). Zu einer Familie gehören nothwens big drei Hänger, das Speisehans der Männer ist den Franen verboten (tabu). Das Bohnhaus ist das gemeinschaftliche, das Haus der Franen ift unserm Geschlecht enicht versperrt, aber ein anständiger Mann geht nicht hinein. Jedes Geschlecht muß seine Speisen selbst und bei besonderem Feuer bereiten. Auf Schisffen ist das Berbot (tabu) weniger streng. Beide Geschlechter dürfen sich nicht in das Fleisch besselbsten Thieres theisen. Das Schweinesteisch (nicht das Hundesselfeisch welches nicht minder geschätzt wird) und das Schildkrötensteisch, wie auch etligte Arten Frührte, Cocos, Banasnen u. a. m. sind den Weibern untersagt (tabu). Die männlichen Bediensten der Frauen sind in vielen Hinsichen Beschensten als sie selbst n. s. w.

Speischaus ihres Mannes betreten, getöbtet worden war. Es sollen jedoch die Beiber, wo sie unbelauscht sich wissen, die häufigen sie betreffenden Berbote zu übertreten keinen Anstand nehmen. Der Berkehr mit den Europäern hat bis jetzt auf die gesellige Ordnung, die Art und Beise dieses Bosses änsersich wenig eingewirkt. Gewiß nur die Laster, die Kiinste der Berderbischt, die in diesen kindersleichen Menschen empörend sind, haben wir in ihnen auszubisden beigetragen. Ingens nostratium Lupanar! Turpissimis meretricum artidus, soetidissimis scortorum spurcitiis omnis instructa est semina vel matrona. Omnis adest pudor, aperte avideque obtruditur stuprum, precio slagitato. Aperte quisque maritus uxorem offert, obtrudit solventi.

Ein Borfall, welcher sich gegen bas Sahr 1807 ereignete, wird von bem Gerüchte verschiebentlich erzählt. Wir folgen bem Berichte von Herrn Marin i.

Ein Nesse des Königs ward in den Armen der Königin Kahumann angetroffen. Er selbst entsprang, sein Gewand aber blieb zurück und verrieth ihn. Er ward ungefähr drei Tage nach der That von den Großen des Reiches ergriffen und strangalirt. Ein Soldat der Wache meldete dem Könige zugleich die Strase und das Berbrechen. Es war so in der Ordnung. Tameiameia bedanerte den armen Jüngling und weinte Thränen um ihn.

Bir haben die D. Baihier in Bergleich mit unsern Freunden von Radack eigennitzig, unzierlich und unreinlich gefunden. Sie haben im Berkehr mit Fremden, von denen sie Bortheil ziehen wollen, die natürliche Gastfreundschaft verlernt. Ihr großes minnisches Talent und die Gewohnheit macht ihnen sich mit uns zu verständigen leicht. Sie sind ein unvergleichlich kräftigeres Bolk als die Nadacker. Daraus entspringt größeres Selbswertrauen und rücksichteslosere Fröhlichkeit. Die Häuptlinge besonders sind von dem schönften, stärksten Körperbau. Die Frauen sub schön, aber ohne Reiz.

Friihere Reisenbe haben bemerkt, daß auf den Sandwich-Inseln natürliche Mißbilbungen häufiger sind als auf den übrigen Inseln des öftlichen Polynesien's. Wir haben auf D-Wahn verschiedene Bucklige, einen Blödsinnigen und mehrere Menschen einer Kamilie mit sechs Fingern an den Händen gesehen.

Die D= Waihier find wenig und unregelmäßig tatuirt. — Es ift merkwürdig, daß jetzt biefe volksthümliche Bergierung ausländische Mufter entlehnt. Ziegen, Flinten, auch wohl Buchftaben, Rame und Geburtsort werben häufig langs bem Arme tatnirt. Die Männer icheeren fich ben Bart und verschneiben ihr Saar in bie Geftalt eines Belmes, beffen Ramm öfters blonb ober weifilich gebeizt wird. Die Frauen tragen es kurzgeschoren, und nur um die Stirn einen Rand längerer, mit ungelöschtem Kalf weiß gebrannter, borstenartig aufstarrender Haare. Oft wird auch mitten auf ber Stirn eine feine lange Locke ausge= spart, die violet gebeizt und nach hinten gekämmt wird. Den Europäern zu gefallen, laffen Etliche ihr haar machfen und binben es hinten in einen Bopf gleich bem, ber 1800 im preußischen Geer vorschriftsmäßig war. Die O-Waibier find im Allgemeinen ihrer polisthümlichen Tracht wie ihrer Lebensart weislich treu geblieben. — Ihre Fürsten erschienen nur uns zu Ehren in feinen englischen Rleibern aufs sauberfte angethan; und fie ahmten mit Anstand unsere Sitten nach. Sie find sonft babeim heimisch gekleibet, und nur ihr frember Gast wird in Borzellan und Silber bedient. Die Mode berricht auch auf D-Waibi mit wechselnden Launen besonders über die Frauen. Der Schmuck, ben die Königinnen und Vornehmen tragen, steigt alsbald außerordentlich im Werth. Alle tragen jett Spiegel und Pfeisentopf an einem europäischen Tuch um ben Sals gebunden. Die Europäer geben europäisch gekleidet und entblößen sich vor benen nicht, deren Rang diese Ehrsurchtsbezeigung sonst heischt. Biele D-Waihier verstehen etwas englisch, keiner aber ist

Viele D. Maihier versiehen etwas englisch, keiner aber ift ber Sprache vollkommen mächtig, selbst die nicht, die auf amerikanischen Schiffen gereiset sind, wie es sehr viele gethan. Die

Buchstaben hat wohl keiner erlernt.\*) Es sind nur unsere Schiffe, Die ihre gange Aufmerksamkeit auf fich gieben. Wir faben mit Bewunderung zu Titatua Kinder mit einer Gerte Schiffe in ben Sand bes Strandes zeichnen. Zwei- und Dreimaster waren in bem richtigsten Cbenmaaß und mit ben geringfügigsten Rleinigkeiten ber Takelage verseben. Die D. Baibier bauen indef ihre Boote nach alter Beife, einfache und boppelte. Größere Doppelfanots bes Konigs, welche bie Berbindung ber verschiedenen Inseln zu unterhalten bienen, find nach europäischer Urt betakelt worben. Man muß nicht mit Bimmermann (Auftralien) bie Boote bes öftlichen Polynefien's (Freundschafts. Sandwich-Infeln u. f. w.), bie auf Rubern geben und auf Gegeln nur vor dem Winde, mit ben kunftreichen Kahrzeugen ber Insulaner ber erften Proving (ber Labronen u. f. w.), welche bei allen Winden blos auf Segeln geben, verwechseln. Die erfteren find uns aus Cook und ben neuern Reisenden, die letzteren aus Dampier, Anfon u. a. binlänglich befannt.

Wie an der Schifffahrt, haben die Kriegerischen D-Waihier an ihren Waffen, an ihren Wurfspießen, Lust. Sie erfreuen sich an Waffenspielen, die nicht ohne Gesahr sind, und üben sich als Knaden schon den Wurspieß zu wersen. — Das Lieblingspiel der Knaden und Jünglinge, mit kurzen leichten Rohrhalmen, womit der Wind spielt, sicher nach einem wandernden Ziele in die Wette zu wersen, scheint auf diese Wasse zu deuten. Sie haben wenig andere Spiele. Das eigene Bretspiel, welches sich bei ihnen vorgesunden hat, wird jetzt von unserm europäisichen Damenspiel verdrängt.

Boefie, Musik und Tang, die auf ben Gilbseeinseln noch Sand in Hand, in ihrem ursprünglichen Bunde einhertreten, bas

<sup>\*)</sup> Tameiameia versteht englisch, ohne es zu reben. Liolio hat swei Zeilen auf englisch schreiben gelernt, worin er sich eine Flasch kunn von dem Schiffskapitain ausbittet. Louis XIV. lernte als Kind schreiben: "L'hommage est di aux Rois, ils font ce qu'il leur plait." (Manustript ber Dubrowstischen Sammlung in der Petersburger Kaiserlichen Bibliothek.)

Leben ber Menschen zu verschönen, verdienen vorziiglich beachtet zu werden. Das Schauspiel ber Hurra, ber Festtänze ber DeMaihier, hat uns mit Bewunderung ersüllt.

Die Worte verberrlichen meift, wie Bindarische Oben, ben Rubm irgend eines Fürsten. Unsere Renntniß ber Sprache reidet nicht bin, ihre Poefie zu beurtheilen. Der Gefang ift an fich monoton. Er mißt mit ben ibn begleitenben Trommelichlägen bie Wendungen bes Tanges ab, trägt gleichsam auf seinen Wellen eine böbere Sarmonie. - 3m wandelnden Tange entfaltet fich nach biefem Takt bie menschliche Gestalt aufs herrlichfte, fich im Fortfluß leichter ungezwungener Bewegung in allen naturgemäßen und ichonen Stellungen barftellenb. Wir glauben bie fich verwandelnde Antife zu feben; bie Füße tragen nur ben Tänger. Er schreitet gelaffen einber. Sein Rörper bewegt fich. feine Arme, alle feine Musteln regen fich, fein Antlitz ift belebt. Wir schauen ihm, wie bem Mimen, in bas Auge, wenn uns feine Runft binreißt. Die Trommelichläger fiten im Sintergrunde, die Tänger fteben vor ihnen in einer ober mehreren Reiben, alle mischen ihre Stimmen im Chor. - Der Gefang bebt langsam und leise an und wird allmälig und gleichmäßig beschleunigt und verstärkt, indem die Tänger vorschreiten und fich ibr Spiel befebt. - Alle führen biefelben Bewegungen aus. Es ift, als stünde berfelbe Tänger mehrere Mal wieberholt por uns. Wir werben bei biefen Festspielen D-Baibi's an ben Chor ber Griechen, an bie Tragobie, bevor ber Dialog bervorgetreten war, erinnert, und wenden wir ben Blick auf uns zurück, fo erfennen wir, auf welchen Abweg wir lächerlicherweise gerathen find, ben Tang in die Bewegung ber Fiffe gu bannen. Diefe Festspiele berauschen mit Frende bie D-Baibier. Ihre gewöhnlichen Lieber werben in bemfelben Ginn, fiebend ober figend, getangt; fie find von febr verschiebenem Charafter, aber ftets mit anmuthigen Bewegungen bes Körpers und ber Arme begleitet. Welche Schule eröffnet fich bier bem Rünftler, welcher Genuf bietet fich bier bem Runftfreunde bar!

Diese schink, die einzige dieser Insulaner, ist die Blüthe ihres Lebens, welches den Sinnen und der Lust angehört-Sie leben ohne Zeitrechnung in der Gegenwart, und ein bejahrtes Weib weiß blos von ihrem Alter, daß sie über die erste Zeit des Genusses, über zwölf Jahr hinaus, gelebt bat.

Die D-Waihier werben in ber Beschulbigung mit einbegriffen, die unfere Seefahrer ben Insulanern ber Sibfee überhaupt machen, bem Diebstahl ergeben zu fein. Daß wir in biefe Rlage mit einzustimmen feine Beranlaffung batten, ift wohl blos ber uns begenden Borforge Tameiameia's zuzuschreiben, ber uneigennitzig und hochgefinnt bie Rachfolger Banconver's in uns ehrte. Sier angefiebelte Europäer fprechen ber Chrlichfeit ber Eingeborenen ein ehrenvolles Zeugniß. Sie laffen Thuren und Laben unbeforgt unverschloffen. Dieje Menschen erlauben fich nur ben Diebstahl gegen bie reichen Fremben auf ben gutbelabenen Schiffen. Wie follte nicht unfer Ueberfluß an Gifen, biefem foftlichen Metall, bie Begierbe ber Infulaner ber Gubfee reigen? "Was fieheft bu aber ben Splitter in beines Brubers Auge und bes Balfen in beinem Auge wirft bu nicht gemahr?" Wir gebenken bier nicht ber verfloffenen Zeiten ber Eroberungen ber Spanier, fonbern uns liegt nabe bor bem Blick. was in unseren Tagen noch gewinnsüchtige Abenteurer in biesem Meerbeden, wo unfere Gefetse fie nicht erreichen, für Thaten verüben. Manche haben wir in biefen Blättern berührt, manche bedt die Nacht. Wir find unseres Amtes Anwalt bes schwäche ren Theiles. Man verwerfe unfer Zeugniß, aber man ichlage unparteiisch bie Berichte aller Seefahrer nach, bie biefe Meere befahren haben, feitbem fie fich unferem Sanbel eröffnet. Bon Banconver's Reise an bis auf Nicolas New-Bealand. Man urtheile felbft. Indem wir richten und ftrafen, üben bie Menichen unserer Farbe ungerichtet und ungestraft Menschenraub, Ranh, Lift, Gewalt, Berrath und Mord. — Diese Macht haben uns Wiffenschaften und Rünfte über unsere schwächeren Brüber aegeben.

Der Handel bieses Meerbeckens soll zweihundert nordame= rifanische Schiffe beschäftigen, welche Bahl uns ieboch zu ftark angenommen scheint. Die Sauptmomente beffelben find ber Schleichbanbel ber fpanischen Rüfte beiber Amerika, welcher ibanischer Seits von ben Mönchen getrieben wird; ber Belghandel ber R. M. Rüfte, Die Ausfuhr ber fich in ben ruffisch amerikanischen Kaktoreien ansammelnben Belzwerke, bas Sanbelholz ber Sandwich = . Fibii = und anberer Inseln. - Das Feld ift ben flibn= ften Unternehmungen eröffnet. Man versucht, man verfolgt neue Entbedungen (wir erinnern an bas Schiff, welches nach Madenzie's Nachrichten fich gegen bas Jahr 1780 im Gis= meer gezeigt), man nimmt Meuten ober Rabiafer zum Jagen ber Seeotter auf ber californischen Riifte mit, u. f. w. Canton ift ber gemeinsame Markt, Sana-ruru ein Freihafen und Stapelplats. Der Rapitain ftebt meift ben Handelsgeschäften vor. und es find teine ber Zwiftigkeiten zu befürchten, Die zwischen Ravitain und Supercargo baufig vorfallen, wo biefe Aemter getrennt find. Im gefahrvollen Sandel ber n. 23. Riifte berricht beiberseits keine Treue und man hat gegen bie Waffen, bie man verfauft, auf feiner Sut zu fein. Benachbarte Bolferichaften find bäufig im Kriege begriffen. Man unterhandelt mit bem Anflihrer ber einen und liefert ihm feinen Feind, beffen man fich burch Lift ober Gewalt zu bemächtigen sucht, gegen ein angemeffenes Blutgelb aus. Man lodt Säuptlinge an Borb, entführt fie und giebt fie gegen ein Löfegelb wieber frei u. f. w. Auch follen Menschen, Die man auf ber süblicheren Rüfte fauft, portheilhaften Absatz auf ber nörblicheren finden. Wir haben bes Menschenranbes auf ben Gubsee-Inseln in unserm Auffat über Gugian erwähnt. Es war fein Amerikaner, ber auf einer Infel längs ber Rüfte von Californien alle männlichen Ginwohner zusammentreiben und niederschießen ließ. A) Der Rapitain

A) 3ch habe erwartet, bag herr von Kogebne, aus beffen Munb ich biefe Gränel-Geschichte vernommen, fie nieberschreiben murbe. Er hat

Door (mit der Jenni ans Boston) legte im Jahr 1808 auf Guajan au, nachdem er Sandelholz auf den Fidji-Inseln gesaden hatte. Er rishmte gegen Don Luis de Torres die gastsreie freundliche Aufnahme, die er unter den Eingeborenen gefunden. Er machte im Jahre 1812 dieselbe Reise mit einem andern Schisse. Er erzählte bei seiner Rückschr Don Luis de Torres, wie er dieses Mas feindlich empfangen worden sei und einen Master und vier Matrosen versoren habe. Die Eingeborenen hatten ihm gesagt, daß sie in der Fosge der Zeiten die Weißen kennen gesernt und sürder keinem Gnade widersahren zu lassen beschlossen hätten. (Ueber die Fidji undes siehen Mariner's Tonga.)

Man liest auf bem Begräbnifplat ber Europäer nahe bei Hana=ruru biese einsache Grabschrift bes Herrn Davis:

The remains

of

M. Is a c Davis
who died at this
Island April 1810.
aged 52 years.

Wir haben, als wir zuseht von Hana-ruru segesten, Herrn Jung sehr altersschwach zurückgesassen. Beide Freunde, beren Namen vereint eine sange Zeit in der Geschichte dieser Inseln geglänzt haben, werden beisammen ruhen. Die Kinder des Herrn Jung werden, obgleich Erben seiner Gilter, sich ohne Anschnunter dem Bolke versieren, weil sie von keiner edsen Mutter geboren sind.

schaubernb ben Schleier barüber fallen lassen. — Der Thäter war ein Besamter ber russisch samerikanischen Hanbells-Compagnie, ber mit bem Ottersfang längs ber californischen Küste beauftragt war; ber Schauplatz eine ber größeren Inseln in ber Gegenb von Santa Barbara. Bergleiche Kogebue's Reize II. S. 35.

Die Inseln, welche Kapt. Johnstone auf der Fregatte Cornwallis im Jahre 1807 im W. S. W. der Sandwich Inselnentbeckte und die wir im Spätjahre 1817 wieder aufgesucht, sind, gleich der Insel Salas p Gomez, wöllig nackte Klippen, die nicht der Bildung der niedern Inseln anzugehören scheinen. Die Riffe, die sich ihnen anschließen, bilden noch in großer Entfernung derselben Untiesen, welche den Schiffen Gefahr drohen.

St. gicht verichiebene Welfen, das Finer buich Reihungberborgnöringen.

## Methoden Feuer anzumachen.

Es giebt verschiedene Weisen, bas Fener burch Reibung bervorzubringen.

Auf ben Carolinen-Inseln wird auf einem Stilk Holz, das am Boben sestgehalten wird, ein anderes, welches grad und wie gebrechselt, ungefähr anderthalb Fuß lang und wie ein Daumen die sein muß, senkrecht gehalten, mit seiner stumpf abgerundeten Spitze angedricht und zwischen den flachen Händen durch Onirsten wie ein Bohrer in Bewegung gesetzt. Die erst langsam absemessen Bewegung wird bei stärkerem Druck beschleunigt, wenn der Holzstaub, der sich unter der Reibung bildet und rings um das bewegte sich einbohrende Holz ansammelt, sich zu verkohlen beginnt. Dieser Staub ist der Zunder, der Feuer fängt. In diesem Bersahren sollen die Weiber von Sap eine ausnehmende Fertigkeit besitzen.

Auf Raback und den Sandwich-Inseln hält man auf dem festliegenden Holz ein anderes spannenlanges Stilck mit abgestumpster Spitze unter einem Winkel von etwa dreißig Grad schräg angepreßt, so daß die Schenkel des Winkels nach sich, die Spitze von sich gekehrt sind. Man hält es mit beiden Händen, die Daumen unten, die Finger oben zum sichern Druck aufgelegt, und reibt es sodann in dem Plane des Winkels gerade vor sich in einer zwei bis drei Zoll langen Spur hin und her. Wenn der Stand, der sich in der entstehenden Kinne vor der Spitze

bes Reibers ansammelt, fich zu verkohlen beginnt, wird ber Druck und die Schnelligkeit der Bewegung verdoppelt.

Es ift zu bemerken, baß nach beiben Methoben zwei Stilcke berjelben Hoszart gebraucht werben, wozu etliche von gleich feinem Gefüge, nicht zu hart und nicht zu weich, die tauglichsten sind. Beibe Methoben erfordern Uebung, Geschick und Gebuld.

Das Berfahren ber Alenten ist die erste dieser Methoden, mechanisch verbessert. Sie regieren das zu drehende Holzstück wie den Bohrer, dessen sie sich in ihren Künsten bedienen. Sie halten und ziehen die Schnur, die um dasselbe zweimal gewickelt ist, mit den beiden Händen, indem sich dessen Gende in einem bearbeiteten Holz dreht, welches sie mit dem Munde halten. Wir sahen so Tannenholz auf Tannenholz in wenigen Schunden Fener geben, da sonst eine viel längere Zeit ersordert wird.

Die Meuten machen auch Feuer, indem sie zwei mit Schwefel eingeriebene Steine über trodnes mit Schwefel bestreutes Moos zusammenschlagen.

Des nörblichen Paffars. Wir bringen burch bie agranen Birbel,

The attention of the bad and an anogentus reddining

The grant such that have the think the part of the Parties Parties

## Ramtschatka,

bie alentischen Infeln und bie Beerings-Strafe.

Wir haben mit einem Blick das Becken des großen Ocean's und seine Ufer überschaut und die Inseln, welche sich darinnen zwischen den Wendekreisen erheben, von Oftindien aus betrachtet, als von dem Mutterlande, dem sie angehören und von woher die organische Natur und der Mensch sich auf dieselben verbreitet haben.

Wir wenden uns nun von jenen Gärten der Wollust nach dem dissern Norden desselben Meerbeckens hin. Der Gesang verhallt. Ein trüber Himmel empfängt uns gleich an der Grenze des nörblichen Passats. Wir dringen durch die grauen Nebel, die ewig über diesem Meere ruhen, hindurch, und User, die kein Baum beschattet, starren uns mit schneebedecken Zinnen unwirthbar entgegen.

Wir erschreden, auch hier ben Menschen angesiebelt zu finben!\*)

Der Erbs und Meerstrich, ben wir uns zu betrachten ansschien, begreift die Kette ber Borlanbe, die das Becken bes

<sup>\*)</sup> Homo sapiens habitat intra tropicos palmis lotophagus, hospitatur extra tropicos sub novercante Cerere carnivorus. Lin. Syst. Nat.

Ipsos Germanos indigenas crediderim. — Quis — Asia aut Africa aut Italia relicta, Germaniam peteret, informem terris, asperam coelo, tristem cultu aspectuque, nisi si patria sit? Tacitus Germ. 2.

großen Ocean's gegen Norben begrenzen, und bie Meere, Inseln und Ufer, welche fich im Norben berselben befinden.

Dieje Kette zieht sich von der Halbinjel Kanntschatka auf der assatischen Seite auß, über die alentischen Inseln nach der Halbinsel Maska auf der amerikanischen Seite hin, über welche Halbinsel das vulkanische Usergebirge den Kontinent der neuen Welt erreicht. Wir begreisen unter den alentischen Inseln die gesammte Inselkette, ohne in deren Eintheilung einzugehen, und wir rechnen dazu die außer der Reihe zunächst im Norden von Unalaschka gelegenen, gleichsalls vulkanischen kleinen Inseln St. George und St. Paul, welche man unbegreissicher Weise auf Arrowsmith's Karten vermist, obzleich sie selbst englischen Reisebeschreibern, 3. B. Saner, vollkommen bekannt sind. — Wir haben im Norden der Vorlande nur Urgebirge, Eis und Schlemmsand (terres d'alluvions) augetroffen \*).

Die Kilften beiber Kontinente laufen, die afiatische in einer nordöstlichen, die amerikanische in einer nördlichen Richtung, gegen einander und bilden zwischen hohen Borgebirgen, dem asiatischen Ost-Cap (Cap East — Vostotschnoi oder auch Tschukotskoy noss) und dem amerikanischen Cap Prince of Wales, die Meerenge, welche die Beeringsstraße genannt wird. Das Meerebeken, welches diese Kilsten und die aleutischen Inseln einbegreissen, heißt das kantschaftlische Meer. Die Insel St. Matwey (Gores Island) liegt in dessen Mitte.

Die asiatische Kitste ist hoch und von einem tiesen Meer bespillt. Sie ist gegen Norden von dem weiten und tieseindringenden Meerbusen von Anadir ausgerandet, welcher von der Nordseite von dem vorspringenden Tschukotskoy noss (Anadirskoy noss) begrenzt wird. Sie ist zwischen diesem Noss und dem Ost-Cap noch von den Matschicknas und St. Laurenz-Buchten

<sup>\*)</sup> Wir haben von der Flößformation, welche im höchsten Norben von Europa gänzlich vermißt wird, eben auch teine Spur an ben nörblichen Küsten, die wir gesehen, bemerkt. Die Expedition des Kapt. Roß hat aber das Borkommen des Flöß-Kalkes in der Baffinsbai außer Zweifel gesetzt.

eingerissen. Zunächst vor dem Tschukotskoy noss und im Sibben der Straße siegt die Insel St. Laurentii (Clerkes Island) vor den Borgebirgen, die des Thores Pfeiser sind, wie ein halber Mond vor zwei Basteien. Das Meer hat zwischen der Insel und dem Tschukotskoy noss mehr Tiese als zwischen derselben und der amerikanischen Küste, auf welcher Seite der Durchgang breiter und seichter ist. Der östliche Theil der Insel scheint eine Gruppe selfsiger Inseln zu sein, die angeschlemmte Niederungen zu einer einzigen vereinigt haben. Etsiche unzugängliche Fessenischen erheben sich noch zwischen der Insel St. Laurentii und der Beeringsstraße und mitten in der Straße selbst aus dem Meere.

Die amerikanische Küste ist zwischen ber siblichen Bristol-Bai (zunächst im Norben ber Halbinsel Alaska) und zwischen bem nörblichen Norton-Sound, ber durch seine Lage dem Meerbusen von Anadir der entgegengesetzten asiatischen Küste entspricht, unzugänglich. Das Meer ist ohne Tiese, und die Welle brandet, noch bevor man Ansicht des Landes hat. Sin beträchtlicher Strom soll aus dem Innern Amerika's sich in dieser Gegend entladen und das User versanden.

Wir bringen durch die Beeringsstraße nach Norden. Beibe Küsten emfernen sich. Cook hat die asiatische Küste dis zu dem Nord-Cap unter dem 68° 56′ N. B., die amerikanische dis zu dem Sis-Cap 70° 29′ N. B. gesehen. Angeschlemmte Niederungen bisden vor den Hochsanden Amerika's das Ufer, und das Meer, welches es bespült, hat keine Tiese. Die asiatische Küste scheint nach Cook von gleicher Beschaffenheit zu sein. Das Land scheint durch Bersandungen über das Wasser zu gewinnen, und man möchte besorgen, daß sich dieses Meer allmälig ausssülle.

Das Sanduser Amerika's ist von mehreren Eingängen und Fiorden durchsurcht. Wir ließen die süblichere Schischmareff's-Bucht unnntersucht und drangen in den weiten Kotzebue's-Sund ein, der süblich vom hohen Cap Musgrave in süböstlicher Richtung dis in das Urland eindringt und dessen him-

tergrund sich bem bes siblich von ber Beeringsstraße einbringens ben Norton-Sound nähert\*). Ein Fiord, ber sich an ber sibe lichen Seite von Kotzebue's-Sund in angeschlemmtem Lande eröffnet und in neun Tagen Fahrt auf Baibaren ber Eingeborenen in ein offenes Meer sührt, die Bucht der guten Hossung, möchte wirklich beide vereinigen und das Cap Prince of Wales als eine Insel vom sessen Lande treunen, denn es scheint diese Sinsahrt zu nah der Schischmaressischen Unssahrt in dieser, um ihre von den Eingeborenen beschriebene Aussahrt in dieser letzten zu erkennen.

Im Norben ber Beeringsstraße liegt vor uns bas noch unserforschte Feld ber letten wichtigen Streitfragen ber Erdfunde, umb wir werden aufgesordert, unsere Meinung über dieselben auszusprechen, zu einer Zeit, wo verschiedene Expeditionen ausgerliftet sind, die Thatsachen selbst zu untersuchen, und unsere Stimmeungehört verhallt. Wir schreiten zögernd zu diesem Geschäfte.

Sind Asien und Amerika getrennt und ist das Meer, in welches man durch die Beeringsstraße nach Norden dringt, das große nördliche Eismeer selbst, oder ist dieses Meerbecken eine Bucht des süblichen Ocean's, welche die Küste beider im Norden zusammenhängenden Welttheise begrenzt und umfaßt?

Kann aus ben Gewässern ber Hubsons- und Baffins-Bai längs ber Nordküsse von Amerika eine Nordwest-Durchsahrt nach ber Beeringsstraße möglich sein?

Kann es möglich sein, aus dem atlantischen Ocean nordwärts von Spihbergen und über den Nordpol selbst nach der Beeringsstraße zu gelangen, und giebt es ein offenes fahrbares Polar-Meer, oder einen Polar-Gletscher sesten anliegenden Eises?

Gin Mann, beffen Name uns die größte Chrfurcht einflößt,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie von Kobelef 1779 unter ben Tfcuttschie gesammelten Nachrichten und bie neueren ruffischen Karten, welche Arrows smith und andere Geographen befolgen.

ben Gelehrsamkeit und Kritit in gleichem Maaße zieren, und ber selbst, ein Gefährte Cook's in seiner zweiten und dritten Reise, den süblichen Polar Decan und das Meer im Norden der Beeringsstraße wiederholt befahren hat, James Burnen sindet sich zu vermuthen veranlaßt, daß Assen und Amerika zusammenbängen und Theile eines und desselben Kontinents sind \*).

Wir gestehen, das Kapitain Burney uns sitr seine Meinung nicht gewonnen hat. Wir sinden in seiner Chronologischen Geschichte der nordöstlichen Reisen die auf vorliegende Frage sich beziehenden historischen Zeugnisse auf das freimilthigste abgehandelt, und beziehen uns mit vollem Vertrauen darauf.

Daß Samoen Deschnew auf seiner berühmten Reise aus ber Kolima ober Kovima nach bem Anadir 1648 bas Nordsoft-Cap (Schelatzkoy ober Swoetoy noss, bas große Cap ber Tschuftschi) nicht wirklich umfahren, sondern, wie später Staras Staduchin, zu Land auf einem engen Ischums durchtreuzt habe, dinkt uns eine willklirliche Annahme, zu welcher die Berichte nicht berechtigen und die namentlich Deschnew's Borsatz, ein Schiff an der Mindung des Anadir zu bauen, um den erpresten Tribut nach Jakust auf dem vorigen Wege zurück zu senen, hinklänglich widerlegt.

Sollten auch die Dokumente, die Müller, Coxe, Pals as in Händen gehabt und aus denen sie uns Deschnew's Reise berichtet, nicht mehr aufzuweisen sein, scheinen uns diese Männer selbst hinlängliche Bürgen zu sein, und wir nehmen auf ihre Autorität unbedenklich an: daß in diesem Einen Falle das Nordost-Cap oder Schelatzkoy noss zu Schiff umfahren worden ist.

Unbere Geriichte und Sagen einer gleichen Fahrt icheinen

<sup>\*)</sup> A memoir on the Geography of the north eastern part of Asia and on the Question whether Asia and America are contiguous, or are separated by the sea, by Capt. James Burney. Philosophical Transactions 1818, wiberfegt in The Quarterly Review. June 1818.

A chronological history of north eastern voyages of discovery by Capt. James Burney F. R. S. London 1819.

uns selbst unverbürgt. Wir messen gern dem von Sauer mitgetheilten Zeugnisse von Dauer kin Glauben bei, daß Schaslauroff 1664 im Eismeer und nicht am Ausslusse des Anadir umgekommen, und wir haben kein Zutrauen zu der Reise von Laptiew 1740, wie sie angeblich aus Gmelin's mindlichen Bekenntnissen in den Mémoires et observations géographiques et critiques sur la situation des pays septentrionaux, Lausanne 1765. 4. p. 42. erzählt wird.

Die von Hendrick Hamel auf der Kilfte von Corea 1653 und wiederholt von Henry Busch auf der Küsste von Kamtschafta 1716 in Wallsischen gesundenen europäischen Harpunen scheinen ums von einigem Gewichte zu sein. Burnen nimmt im Widerstreit gegen Miller an, daß Busch den Hamel blos wiederholt haben könne, und es scheint ums diese Annahme sehr willsirlich. Er meint serner, daß die Aussen lange vor der Zeit von Busch den Gebranch der europäischen Harpunen auf diesen Küsten eingesilhet haben möchten, und dies ist unseres Wissens nicht der Fall. Die Russen, sind da Zahl in diesem Theile der Welt, eignen sich die Früchte der Industrie der Wölfer zu, die sie sieh unterwersen, ohne ihnen nene zu bringen, und noch wird heutigen Tages auf den alentischen Inseln dem Wallsische nur von den Eingeborenen und nach alter Art mit ihren eigenen Harpunen nachgestellt. Jede andere Auslegung der Thatsache schiene ums zulässiger.

Wir finden außer dem Bereich von Burney's Werke eine andere Thatsache, die Barrow Chronological history of voyages into the arctic regions, London 1818, unbeachtet gestassen und die und Ausmerksamkeit zu verdienen scheint.

Nach Mackenzie's am Ansstusse bes nach ihm benannten Stromes gesammesten Nachrichten hat gegen bas Sahr 1780 ein Schiff, ein sehr großes Fahrzeug, welches weiße Menschen trug, biese Küste besucht, und die Eskimos haben von demselben Eisen gegen Thierhäute eingehandelt. Mackenzie river scheint sich zwischen zwei weit vorgestreckten Landzungen in das Meer zu ents

laben. Das Meer im Westen, worin sich bieses Schiff zeigte, hat bavon den Namen Belhoullaï Tou, Weißen-Mannes-See, ershalten. Es scheint uns natilrsich vorauszusetzen, daß dieses Schiff über die Beeringsstraße dahin gelangt.

Eine nördliche Strömung findet in der Beeringsstraße selbst, wenigstens während der Sommermonate, undezweiselt statt. Wit haben diese Strömung am 16. August auf der asiatischen Seite der Straße hinreichend stark gefunden. Ihre Wirkung brachte uns merklich zurück, als wir, aus der Straße zu kommen, das Ost-Cap umsahren wollten, und hierin ist unsere Erfahrung mit der von Cook und Clerke vollkommen übereinstimmend. Esist aber die Jahreszeit gerade diesenige, worin die schmelzenden Schneemassen der User eine silbsliche Strömung nothwendig debingen müßten, falls dieses Weer ein geschlossens Becken bildete. Wie die Ströme der Schweiz, die von den Alpengletschern herabkommen, im Sommer auschwellen und reisender werden, miliste in derselben Jahreszeit und aus denselben Gründen das Wasser in diesem Becken vermehren und aus bessen verhältniße mäßig engem und seichtem Thore ausströmen.

Es beweisen aber auch anbere Thatsachen die nörbliche Strömung der Beeringsstraße. Beim Ausbrechen des Eises treiben in dem Meere von Kamtschaffa die Eisderge und Felder nicht wie im atsantischen Deean nach Süden, sie treiben nicht nach den aleutischen Inseln, sondern straßeinwärts nach Korden. Das Eis war am 5. Juli 1817 auf der süblichen Küste der St. Laurenz-Insel aufgegangen, und wir kamen am 10. dahin, ohne schwimmendes Eis angetrossen, und wir kamen am 10. dahin, ohne schwimmendes Eis angetrossen, und wir in die begegneten erst diesem Eise in der Nacht zum 11., als wir um die Oftspitze der Insel nach Norden vorrückten. Auf dieser Seite der Insel ist das Meer minder tief und der Strom minder stark als auf der assatischen.

Es ist zu bemerken, daß im kamtschatkischen Meere die Sibwinde während des Sommers vorherrschen und die Nordwinde sich gegen September einstellen, im Spätjahr sortzudauern. Man kann ben Ginfluß ber Winde auf die Strömungen nicht in Absrebe fiellen.

Die Menge bes Treibholzes, die bas Meer nach Norben bringt und auswirft und worunter fich entschieden subliche Baumarten fomobl als norbische Tannen befinden \*); bie Gamereien bekannter fiiblider Schotenbflanzen, die, wie auf Raback, fo auch auf Unalaichta, obgleich minder häufig, ans Ufer gespült werben \*\*), laffen uns nicht mit Bestimmtheit auf eine allgemeine Bewegung ber Gewäffer bes großen Ocean's nach bem Rorben ichliegen. Es werben einerseits eben sowohl norbliche Baume auf Raback ausgeworfen als siibliche auf Unalaschka, und andererfeits, ba bie Beeringsftrage einer folden Strömung einen entschieben zu geringen Ausfluß barbent, fo ichiene uns, falls bie Thatsache fest stünde, natürlicher anzunehmen, daß, nach ber Theorie, eine boppelte Strömung im Meere wie in ber Atmofphare ftatt findet, eine obere bes erwarmten leichteren Waffers nach Norben und eine untere bes erfalteten ichwereren Baffers nach bent Aequator.

Die Bewohner ber aleutischen Inseln, ber St. Laurenz-Insel und der User ber Beeringsstraße besitzen kein anderes Hosz als Treibholz. Es wird in verschiedenen Jahren in verschiedener Menge ausgeworfen. Es ist zu bemerken, daß es mehr an die amerikanische Kiste als an die assatische gespillt wird. Wir fanden es in Rotzebue's Sund in hinreichender Menge, und es

<sup>\*)</sup> Wir haben auf Unalaschfta ausgelegte Schreinerarbeiten geschen, zu welchen nur an ben Usern bieser Inseln ausgeworsenes Treibholz gebraucht worden war und die sich durch eine große Mannigsaltigkeit schöner Holzarten auszeichneten. Es bringt aber der hohe Norden nur Nadelholz und Birken hervor, und hier nur weit im Innern des sesten anneen Wir haben auf derzselben Insel einen großen bearbeiteten Block Kampherholz gesehen, den ebenfalls das Meer ausgeworsen hatte. Die Spur der Meuschenhand schwächt allerdings sein Zeugniß. Er konnte von zedem Schisse herristen.

\*\*\*) Sie wurden sonst von den Aleuten sehr bezierig gesucht, da ein bes

<sup>\*\*)</sup> Sie wurden sonst von den Aleuten sehr bezierig gesucht, da ein bessonderer Aberglaube an diesen schwimmenden Steinen hing. — Sie sollen vorzüglich auf der öftlichen Küste der Insel ausgeworfen werden.

mangelte hingegen in der St. Laurenz-Bucht, wo die Tschultschi nur Moos und winzige Weidenreiser brannten. Man möchte fragen, ob ihre Berichte von Wäldern auf der entgegengesetzten Küsse nicht vielleicht eben sowohl auf Treibholz, woran sie reich ist, als auf die Wälder von Norton-Sound und dem Innern zu deuten wären?

Die angeschlemmten Sandhügel ber amerikanischen Rüfte enthalten Baumstämme und Holz, wie dasjenige ist, welches an ben Strand ausgeworfen wird.

Das Treibholz bes Norbens scheint uns im Allgemeinen aus bem Innern ber Kontinente durch Flüsse und Ströme hersabzesiährt zu werben und in den Meeren, die uns beschäftigen, besonders aus Amerika herzurühren. Es möchte namentlich der Fluß, der zwischen der Bristolbai und Norton-Sound ins Meer fließt, eine der ergiebigsten Onellen besselben sein.

Die Strömungen im Eismeer längs der Rüste von Sibirien sind im Ganzen noch wenig bekannt, und wir stehen an, aus schwankenden Nachrichten Folgerungen zu ziehen. Lia choff und Schalauroff sanden im Norden der Jana und der Kosima den Strom West, Sauer mit Billing bei Westwind Ost und bei Nordosiwind West. In der Wagagsfraße und im Norden von Nowaja Semlja scheint der Strom auch West zu sein.

Nachbem wir uns bemiltt haben barzuthun, daß ein Strom durch die Beeringsstraße nach Norden geht, müssen wir bekennen, daß solcher zu schwach ist und nur zu wenig Wasser durch das enge Thor führen kann, um den Strömungen, die aus der Dabisstraße und längs der Ostkisse von Grönland nach Süden sließen, wie solche während der Jahreszeit, wo diese Meere der Schiffsahrt offen sind, anerkannt statt sinden, und wie mehrere Thatsachen schließen lassen, daß sie auch im Winter Beständigkeit haben \*), entsprechen zu können.

Die Anzeichen von Land im Norben ber Beeringsftraße, ber

<sup>\*)</sup> Quarterly Review June 1818. p. 446.

Fling ber Bögel aus bem Norben her nach Süben und bie nach Norben nicht zunehmende Tiese des Meeres, woraus Burneh auf den Zusammenhang beider Kontinente schließt, scheinen uns durch die Boranssetzung hinlänglich erklärt, daß Inseln, wie die Liachoffs-Inseln gegen den Aussluß der Jana im Eismeere sind, in dieser Gegend liegen können. Das bewohnte Land von Anderes oder Andreanoss im Norden der Kolima 1762 und die Geriichte und Sagen, es erstrecke sich solches von dem Kontinente Amerika's bis nach dem nenen Sibirien von Sannikoss 1805 (die ästlichste der Liachoss-Inseln) scheinen uns gleich unverbürgt und Burney selbst legt darauf kein Gewicht.

Wir sind also der Meinung, daß beide Kontinente getrennt sind, und halten das Nordost-Cap oder Schelatzkoy noss nicht sikr einen Isihmus, der beide Welttheise vereinigt, sondern, gleich dem Cap Taimura zwischen dem Jenisei und der Lena, welches nur von Chariton Laptiew 1738, und zwar nur zu Land, aungangen und rekognosciert worden ist, siir ein blosse Vorgebirge Asien's, welches zu umfahren das Sis, und zu Land zu rekognosciren das kriegerische ungebändigte Volk der Tschuttschi seit Deschnew verhindert haben, welche Ausgade zur See oder zu Land nach seinen Instruktionen zu lösen Villing alle Umstände günstig fand und unverantwortlicher Weise vernachlässische

Wir wenden uns zu ber Nordküfte von Amerika.

Das Nord-Cap von Coof, Mackenzie's river, Copper mine river von Hearn sind Punste, die uns die Hauptrichtung angeben, in der sie ungefähr unter dem 70. Grad nördlicher Breite läust. Die Nachrichten und Karten der Indianer der Hubsonsbai, welche einmitthig die Kisste von Copper mine river dis nördlich der Repussedai sortsetzen; der Nordwest-Strom und die gleiche Richtung der Wellen (Swell) in der Bassinsbai nach älteren Autoritäten; die Strömungen und Fluthen in Roes Welkome; alle Umstände tressen überein, uns auf Zusammenhang der Meere und Trennung der Lande schließen zu sassen, und wir suchen den Kanal nordwärts von der Repulsebay die zu Sir

TT.

James Lancaster's Sound\*). Der Kapt. John Roß, bessen Reise Bassin's frühere Entbeckungen bestätigt hat, behauptet, ben Zusammenhang ber Lande um die Bassinsbai erwiesen zu haben, wogegen viele Theilnehmer berselben Expedition ihre Stimmen lant erheben (ber Kommandeur bes anderen Schisses, Lieut. W. E. Parry, der gelehrte Kapt. E. Sabine, der Wundarzt G. Fischer u. a.), und die näher beleuchtete Frage schwebt noch unentschieden\*\*). Es bleibt auf zeben Fall die Küsse vom Eingang der Cumberlandstraße bis zu der Repulsebai zu untersuchen.

Db aber, selbst in den gilnstigsten Jahren, die Durchfahrt frei von Sis und offen besunden werden kann, ob je die Nordstifte Amerika's in ihrem ganzen Umsange und mit ihren etwaigen nördlichsten Borgebirgen selbst, wie die asiatische Kiiste streckweise und zu verschiedenen Malen, umsahren werden kann, ist eine andere Frage, die wir dahingestellt sein lassen. Das Meer kann in diesen hohen Breiten nur wenige Tage offen sein, und es verbinden sich alle Umstände, die Entdechungen zu erschweren und deren Inverlässigsfeit zu vermindern. Ueber dem

<sup>\*)</sup> Es haben anderer Seits Ballstifte, die bei Spithergen harpunirt worden und die man in berselben Jahreszeit in der Davisstraße wiedergestunden hat, so wie andere Umstände der Vernuthung Gewicht gegeben, daß Grönland eine Insel oder eine Gruppe von Inseln sei.

<sup>\*\*)</sup> John Ross Voyage of discovery etc. London 1819.

Deffen Recențion in The Quarterly Review, May 1819. p. 313. (Barrow.) Schwerer Tabel trifft Noh, ben Hoffnung verheihenden Lancaster-Sound eigentlich ununtersucht gelassen zu haben. There occur unsortunate moments in the history of a man's life, when he is himself unable to account for his actions, and the moment of putting about the Isabella would appear to be one of them, p. 351.

Modern voyages and Travels. London 1819. (Das Journal von M. Fischer.)

Blackwood's Magazine, December 1818.

Capt. E. Sabine. Journal of Literature etc. April 1819.

Deffethen Remarks on the late voyage of discovery.

<sup>- -</sup> bie Explanation von Kapt. Roß u. f. w.

Meere ruht zur Sommerzeit ein bider Nebel, welcher sich nur auslöst, wenn er von dem Winde über das erwärmtere Land getrieben wird, und man sieht zur See die Sonne nicht, welche die Küsse bescheint\*).

Wir bemerken, daß der Theil der amerikanischen Kilste, den wir im Norden der Beeringsstraße untersucht haben, uns geschienen hat die Hoffnung zu erregen, unter den Eingängen und Fiorden, die sie zerreißen, noch einen Kanal zu finden, der nach dem Eismeere gegen den Aussluß des Mackenzie's silhre, ohne das Eis-Cap zu umfahren, welches dann einer Insel angehören wilrde\*\*). Die vorerwähnte Nachricht der Erscheinung eines Schiffes in diesem Meere leitet uns sogar auf die Vermuthung, es sei bereits ein solcher Kanal besahren worden.

Es bleibt uns bie lette Frage gu erbrtern.

\*) Wir haben biefes Phanomen besonbers auf ber Insel St. Laurentii, auf Unalaschta, in ber Bucht von Awatscha und zu San Francisco beobachtet.

Das Phänomen ber Parhelien, welches sich oft im Norden des atlantischen Ocean's zeigen soll, scheint im kanitschaftischen Meere selten. Wie zelbst haben es nicht beobachtet, und ein Russe, welcher auf den alentischen Inseln alt geworden, hatte es in seinem Leben nur ein Mal gesehen.

Wir haben das Phänomen der Kimming (Mirage) am auffallendsten in der Beeringsstraße und namentlich am Eingange der Schischnaress - Bucht beobachtet, wo es uns auf dem Lande und auf der See zu allen Etunden des Tages wie ein Zauber mit vielfältigen Täuschungen umringte. (Bergl. Capt. J. Ross voyage p. 147.) — Die Gegenstäube, die am Horizonte liegen, scheinen sich von demselben zu trennen und über denselben zu erheben sin gewöhnlichen Fällen um 3 bis 5 Minuten, mit dem Sertant gemessen), sie speigeln sich in dem Kreise ab, der durch ihren Abstand vom Horizonte entsteht, und scheinen durch ihr Speigesbild verlängert. Die Bedingungen dieses Phänomens haben uns eher in Dertlickseiten als in dem Wechsel der Atmosphäre zu liegen geschienen und wir haben es unter verschiedenen Zonen mit ziemklöcker Beständigkeit an benselben Orten beobachtet, 3. B. im Hasen vom Hanaruru (an der Außsicht nach Westen), in der Bucht vom Masnila u. 1. w., nie aber in der Nähe der niedern Inselm.

\*\*) Berichiebene Zeitschriften haben einen Brief bes Berfassers bieser Aufjätze (St. Francisco, Neu-Californien, am 28. Oft. 1816) mitgetheilt, worin biese Meinung ausgesprochen war. Ein Jehler bes Kopisten veränderte ben Sinn babin, als ei bieser Eingang wirklich von uns untersucht worden.

Felsenblöcke, welche bäufig auf ichwimmenben Gisbergen bes Norbens beobachtet werben, und andere Merkmale beurkunden, baf fich biefe Berge ursprünglich am Lande gebilbet, und man hat burch wissenschaftliche und Erfahrungsgründe burchzuführen gesucht. baß Gis überhandt nur am Lande anschießen könne und baß ein offenes tiefes Meer ohne Land und Inseln nicht zu gefrieren vermoge, sondern zu jeder Zeit offen und fabrbar befunben werben miffte. Wir haben biefer Meinung nur Gine Thatfache entgegen ju feten, welche man, unferes Erachtens, ju wenig beachtet hat. Es ift biefe bie Beschaffenheit bes Meeres um ben Gilbpol. Man milfte fich benn, burch eine gang willfürliche Boraussetzung, zu ber Nichts berechtiget, ben süblichen Gletscher als einem unentbeckten, unzugänglichen Lanbe anliegend vorstellen. Man hat aus seinem ganzen Umfreis nur in einem Bunkte Land bervorragen feben, bas Sandwichland, und Dieses ift unmakgeblich, wie bas neue Georgien, eine Insel von geringem Umfang, hingeworfen in die weite Debe bes silblichen Deean's.

Wir fönnen einem nörblichen freien Bolar Meer keinen Glauben beimeffen.

Die Masse ber von Barrington und Beausop\*) gesammelten Zeugnisse, ob man gleich jegliche vereinzelt ansechten könnte, scheint uns unwiderleglich barzuthun, daß in günstigen Jahren die See im Norden von Spigbergen bis zu sehr hohen Breiten der Schissfahrt offen und völlig frei von Sis besunden werden kann, wie sie wirklich in den Jahren 1754, 1773 und andern besunden worden ist. Es ist aber gleich bewährt, daß in andern Jahren und östers das Sis den Fortgang nach Norden schon unter dem 80. Breitengrad verhindert hat und vershindern wird.

Wenn bisweilen im Norben von Standinavien zwischen

<sup>\*)</sup> The possibility of approaching the Northpole asserted by Barrington, a new edition with an Appendix by Beaufoy. London 1818.

Spitbergen und Nowaja Semlja bas Meer bis unter fehr hohen Breiten, vielleicht bis unter bem Bole felbft offen befunden wird, während es hingegen auf andern Bunften, etwa im Norben ber Beeringsftrage, felten unter bem 70. Grabe frei von Gis befunben werben bürfte; wenn im Norben von Europa ber Bolar= gletscher, woran wir glauben, von einer tiefen, gegen ben Pol eindringenden Bucht ausgerandet sein möchte, scheint uns biese Anomalie örtlichen, Die Temperatur bedingenden Urfachen 3ugeschrieben werben zu müssen, und zwar anscheinlich benselben, welche bas viel wärmere Klima bewirken, beffen sich anerkannter Beise ber Belttheil, ben wir bewohnen, vor allen auf ber nordlichen Salbkugel unter gleicher Breite gelegenen Landen zu erfreuen hat; welche Lappland mit Wälbern und Kornwuchs bis unter bem 70. Grab begaben und bie Begetation bis unter bem 80. Grab auf Spitzbergen unterhalten und biefes Land für zahlreiche Rennthierheerben wirthbar machen, welche schon die viel siidlicher gelegene Nowaja Semlja in trauriger Nachtheit nicht mehr ernähren fann.

Es sei uns ersanbt, zu einer Zeit, wo Männer wie Hums bolbt, Buch, Wahlenberg n. a. die Masse der Ersahrungen zu vermehren sinnvoll geschäftig sind, und ein Humboldt, um die Bruchstilde örtlicher meteorologischer Beobachtungen, welche nur noch als dirftige Beiträge zu einer physischen Erdstunde vorhanden sind, zu überschauen, zu beseuchten und unter ein Gesetz zu bringen, isothermische Linien über den Globus zu ziehen versucht, eine Hypothesis zur Erklärung der Phänomene der Prüsung der Naturkundigen zu unterwersen.

Wir fragen uns: ob die Theorie, welche die Tag und Nacht abwechselnden See- und Landwinde der Klissen, die örtlichen Sommer- und Winter-Monsoons und endlich die allgemeinen Passatwinde beleuchtet, nicht zugleich in den mehrsten Fällen die örtliche Verschiedenheit des Klima's unter gleichen Breiten zu erklären binreichen möchte?

Es scheint uns, wenn unser Blick auf bem Globus rubt,

daß die doppelte Strömung ber Atmosphäre von bem Nequator nach den Polen in ihrer obern, und von den Polen nach dem Aequator in ihrer untern Region, bedingt in ihrer Richtung burch die Achsendrehung der Erde, über Europa den Kreislauf einer über dem sonnendurchalisten Innern von Afrika verhältnißmäßig ungleich erwärmteren Luft unterhalten müffe als über irgend einem anderen Theil ber Welt. Wir glauben in bem füblich und sübweftlich von Europa, zwischen ber Linie und bem nördlichen Wenbekreis, gelegenen festen Lande gleichsam einen Bugofen zu erkennen, ber bie Luft, welche es bestreicht, erwärmt und sein Klima bedingt; einen Ofen, desgleichen kein anderes Land ber Erbe fich zu erfreuen hat, und wir meinen, bag überhaupt zwischen bem Aequator und ben Wendekreisen gelegene Kontinente ben öftlicheren Weltstrichen gegen bie Bole zu ein wärmeres Klima geben müffen, als basjenige ift, welches andere Weltstriche unter bem Einfluffe gleich gelegener Meere haben.

Es ist hier nicht der Ort, diese Idee weiter zu entwickeln und durchzusühren oder eine neue Theorie der Berechnung zu unterwersen und sie an dem Prodirstein der noch mangelhaft bekannten Thatsachen zu prüsen. Wir haben nur den Gedanken andenten wollen, der in uns, flüchtigen Reisenden, beim Anblick der winterlichen alentischen Inseln (unter der Breite von Handburg) und der Küsten der Beeringsstraße (unter der Breite von Drontheim und Norwegen) im Norden des großen Ocean's außgestiegen ist. Wir versuchen nun, diese Lande selbst dem Blicke unseres Lesers näher zu rücken.

Diese Punkte, auf welchen wir angelegt und bie Natur zu erforschen uns bemüht haben, sind vom Süden nach Norben folgenbe:

Der geschützte Hasen von St. Peter und Paul im Innern der Bucht von Awatscha auf der Ostküste von Kamtschatka . . . 53° 1' N. B. Unalaschka, eine der Fuchs-Inseln und in der Neihe der aleutischen Inseln öftlich gegen Amerika gesegen . . . . . . . . 54° — . . .

| Die Insel St. George 56° 42' N.                                                          | 23. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| und die Insel St. Paul im kamtschatkischen<br>Meere, nordwärts von Unalaschka 57° 5' =   |     |
| Das Silb-Cap ber Insel St. Laurentii im<br>Jahr 1817 62° 47'                             |     |
| und ein anderer Theil berselben Insel im<br>Jahr 1816 63° 13' =                          |     |
| Die St. Laurenzbucht ber afiatischen Küste,<br>bis zu beren Hintergrund wir landeinwärts |     |
| gebrungen find 65° 35' =                                                                 |     |
| amerikanischen Küste 66° 13' = Die Kelsen=Insel im Innern bes Kotsebue's                 |     |
| Sund A)                                                                                  |     |
| mb etliche wenige Minuten nörblicher gelegene Punkte ber U                               | ter |

Wir haben zu St. Peter und Paul vom 20. Juni bis zum 13. Juli 1816 bem ersten Erwachen bes Frühlings zugeschaut. Das Jahr war verspätet, die frühen Anemonen und Korybalis waren erst erblüht, der Schnee schmolz von den wohlbewachsenen Higeln, welche den Hasen rings umschließen, und sie begrünten sich nach und nach. Es erschlossen sich zur Zeit unserer Absahrt die ersten Rosen, die ersten Blitten des Rhododendron, der Lisen u. a., und noch ruhte der Schnee auf den Bergen und bedeckte die Grundseisen der hohen vulkausschen Pyramiden, welche das Land überragen und die Jahreszeit war uns unglinstig, und wir schmeisen hat. Die Jahreszeit war uns unglinstig, und wir schmeicheln uns nicht, die mangelhaste Kenntniß, die man von der Natur dieses Landes hat, erweitern zu können. Wir verweisen auf Kraschen intoss, Steller

A) Die Insel Chamisso von ber Karte von Rotebue.

(Beschreibung von Kamtschatka, Franksut 1774), Lesses und bie anderen Reisenden. Krusenstern ist in anderer Hinsicht über Kamtschafta erschöpfend.

Die Bucht von Awatscha siegt zwischen ber Breite von Berlin und Hamburg, und der Hafen von St. Peter und Paul im Innern derselben scheint eben so wenig als das Innere der Fiorden Nordlands dem Einstluß der Seewinde ausgesetzt. Es wächst daselbst nur noch die Birke banmartig, aber verkrüppelt, und ungleich dem schlanken, annuthigen Baume, den man im Norden von Europa und namentlich dei St. Petersburg in seiner Schönheit bewundert. Pinus Cembra, die sich auf unsern Alpen höher als Pinus Adies erhält und die Grenze der Bäume bezeichnet, Pyrus (Sordus) Samducisolia N., Alnus viridis und ettiche Weiden bleiben strauchartig. Das Bauholz wird aus dem Innern der Halbinsel bezogen, welches sich eines mildern Klima's erfreut als die Ositstisse, und die Samenkörner von Pinus Cembra, welche man auf der Tasel der Kussen sieht, kommen aus Sibirien über Ochobs.

Gräser und Kräuter wachsen auf reichem Hunus unter einem seuchten Himmel mit großer Ueppigkeit. Es kommen der Pflanzenarten wenige vor und sie sind überall gleichmäßig vertheilt. An schattigen Orten wachsen Spiraea kamtschatica, Allium ursinum, Mayanthemum canadense, Uvularia amplexisolia, Trillium odovatum Pursch u. s. w. Auf den Tristen ein Veratrum, Lilium kamtschaticum, Iris sidirica u. s. w. Auf den selsigen Higeln Caprisosien, Spiräen, Rosen, Atragene alpina und aspinische Pflanzen wie Rhododendron kamtschaticum, Empetrum nigrum, Trientalis europaea, Linnaea dorealis, Cornus suecica, Sazisragen u. s. w. Etliche Farrenträuter machen durch Zahl der Exemplare einen bedeutenden Theil der Begetation aus. Etliche Orchideen kommen vor. Urtica dioica ist, auscheinlich eingeführt, einheimisch geworden.

Wir glauben, daß Commerforn bei St. Beter und Paul wie in Lappland unter bem 70. Grad und in ben Thälern ber

Savoyer-Alpen (au Tour n. s. w.) gebeihen möchte. In bessen Ermangelung geräth aber die Kartossel seiblich, ob sie gleich nur kleine Knollen ausetz; und diese Wurzel, welche bereits in einem großen Theil von Europa die Cerealien ersetzt, müßte hier die größte Bichtigkeit erhalten. Man könnte Branntwein daraus brennen und einem Hauptbedürsniß dieser Kolonie abhelsen. Aber es sehlt noch mehr an Händen und an Industrie als an Brodukten oder an produktiver Krast der Erde, und selbst was einmal mit Antzen unternommen worden, wie das Salzsochen, unterbleibt. Krusen sern bemerkt ganz recht, daß die Erde zu spät bestellt wird. Der Hügel von Uebergangsschiesser, welcher den Hasen von der Bucht von Awatscha absondert, bietet Lager dar, welche die Stadt bequem mit Bausteinen versehen würden, und Kalk könnte aus Muscheln gebrannt werden, wenn nicht Kalksein noch entdeckt werden sollte.

Unzählige wirksame Bulkane erheben sich längs dem Gebirge, welches, sich bogenförmig zwischen beiden Kontinenten ziehend, die Kette der aleutischen Inseln bildet, und ragen in Byramidengestalt über die Wolken. Zerrissene, zackige Felsenzinnen bilden in unruhigen Linien den Rücken, welcher diese bedrohlichen Kolosse von dem amerikanischen Kontinent ans über die Halbinsel Alaska und die Kette der Inseln gegen Usien zu senken. Die Inseln werden gegen Westen geringeren Umsanges und seltener ausgestrent, und die letzte dersselben, die Beeringsinsel, neigt sich in sansten Flächen gegen die kantschaftliche Küsse bie.

Die zwei Pics ber Halbinfel Maska sind von einer außersordentlichen Höhe. Der erste im Nordosten, welcher vor einigen Jahren bei einem Ausbruch in sich versank, scheint noch mit absgestumpstem Gipfel der höhere zu sein. Der solgende, ein scharfzgespitzter Regel, ist auscheinlich beträchtlich höher als der Pic auf Unimak, und dieser, welcher den Makuschtin auf Unalaschka und die ähnlichen Gipfel auf den nächsten Inseln zu übertressen scheint, hat nach der Messung von Herrn von Kotzebue 1175

Toisen Höhe 4). Der Schnee bekleibet ganz ben Regel, und seine Grundsesten nach ungefährer Schätzung in ben zwei obern Dritteln bieser Höhe und senkt sich stellenweis noch tieser gegen ben Strand berab.

Der Anblick bieses Gebirges binterläßt einen angerorbentlichen Einbruck. Das Ange, welches fich in unfern Alven gewöhnt bat. Die Schneelinie als ungefähren Maafftab zu gebrauchen. fann fich nur schwer ber Täuschung erwehren, die Soben biefer Gipfel zu überichäten \*); Die Schneelinie, welche Wahlenberg in den Schweizer-Alpen auf 1371 Toisen und in den lappländischen Bergen auf 555 Toisen beobachtet und Leopold von Buch auf Mageroe 71° N. B. auf 333 Toifen geschätzt bat. möchte fich nach unferer unmaßgeblichen Schätzung über biefen Infeln zu 400 ober 300 Toisen berabsenken, und abgesonderte Gipfel, welche diefe Sobe nicht erreichen, begen noch Schnee unter ihren Zinnen und in den Furchen und Höhlen ihrer 216bange. Im Spatjahr 1817 batte fich ber Schnee an vielen Orten erhalten, von wo er im Spätjahr 1816 verschwunden war. Die Quellen in ben niebern Thälern von Unalaschta, welche wir gegen ben Anfang Juli 1817 untersuchten, zeigten uns bie Temperatur ber Erbe zwischen 38 und 390 Fahrenbeit an \*).

Granit kommt auf Unalaschfa vor. Die Berge bes In-

a) Herr von Kotschie (Reise Vol. II. p. 5.) giebt die Höhe diese Bersges auf 5525 englische Fuß an, welche Angabe der obigen vorzuziehen sein möchte, die er mir mitgetheilt hatte, vielleicht bevor er seine Berechnung revidirt und abgeschlossen.

<sup>\*)</sup> Aus berfelben Urfache entsprang auf Teneriffa bie entgegengesetzte Wirkung. Der Bic, ben kaum ber Schnee berührte, als wir ihn saben, machte nicht auf uns ben Einbruck, ben seine wirkliche höhe erwarten ließ.

<sup>\*\*)</sup> Wir bebanern, daß der Zustand unserer meteorologischen Instrumente, von denen wir früher mehrere eingebüßt und deren letzte vor mögelichem Unfall zu verwahren Pflicht war, uns die Beobachtungen zu wiederscholen und die Resultate zu einer befriedigenden Genausgkeit zu bringen verwehrte; so haben wir den Barometer als Höhenmesser zu gebrauchen nicht vermocht.

nern, links von dem Thale, welches man auf dem Wege von der Hanptansiedelung nach Makuschkin verfolgt, sind Granit. Wir haben sonst an allen Usern der großen Bucht, auf dem Wege nach Makuschkin und bei Makuschkin selbst nur Thonporphyr, einerseits und hauptsächlich in Mandelstein, andererseits in Grilnssien übergehend, konglomeratartigen Porphyr und wahren Konglomerat angetrossen.

Diese Gebirgsarten liegen über einander in mächtigen, wenig geneigten, anscheinlich ohne Gesetz abwechselnden Lagern. Die Lagerung ist nur von Weitem an dem Prosil der Berge wahrzunehmen. Diese Porphyre bieten im Großen schriftantige, zackige, nadelförmige Formen dar und nur, wo sie konglomeratartig werden, abgerundete Formen (Wollensäcke), wie es der Granit öfters thut \*).

Ans biesen Porphyrgebirgen brechen mehrerer Orten heise Anellen hervor, beren Wasser geschmad- und geruchlos ist und auf den Steinen einen Anflag von gelbsich bräunlichem Kalksinter abseit. Der Doktor Eschscholtz fand die Temperatur einer dieser Quellen, die in einem gegen den Eingang des Hafens gesegenen Thale auf einer Wiese sprudekt, zwischen 93° und 94° Fahrenheit. Das stockende Wasser etsicher Lachen auf derselben Wiese sehment ab. Das Wasser der erwähnten Quelle und einer andern auf der Insel Akutan, in welcher Speisen in kurzer Zeit gar gekocht werden, schien dem Doktor sich durch größeren Kalkgehalt von dem Wasser gewöhnlicher Quellen zu unterschein. — Bei Makuschin quillt am Fuße eines insularisch abgesonderten Higels von geringer Hie am Weeresstrand, unter der Linie der hohen Kluth, eine andere heiße Quelle aus einem Lager wirklichen Konglo-

<sup>\*)</sup> Die in biesen Blättern zerstreuten geognostischen Bemerkungen sind zumeist dem Professor Beiß zu verbanken, welcher mit dem Verfasser alle mitgebrachten Proben von Gebirgkarten freundschaftlich belehrend burchsgeschen hat.

merats hervor. Die barauf liegenben Lager, aus welchen ber Hügel besteht, bieten die gewöhnliche Abwechselung von Thomporphyren dar.

Die Makuschkaia sobka raucht ruhig fort und die Allenten holen sich Schwesel baraus. Wir sind in die abgesondert liegende enorme Gebirgsmasse, welche diesen Feuerschlund trägt, nicht gedrungen und haben in den Theilen der Insel, welche wir durchwandert sind, keine eigentliche Lava angetrossen.

Schwefelfies hat auf Unalaschta, wie an so manchen Orten ber Welt, die Habsucht ber ersten Entbecker getäuscht, welche solchen für Gold angesehen haben.

Wir haben auf Unalaschta versieinertes Holz, Fragmente großer Ditotylebonen Stämme erhalten, welche angeblich aus bem Bette eines Sees auf Umnat herrühren, ber in Folge eines Erbbebens ausgetrochnet ift. Die Bultane bieser Insel sind besonders wirksam, und von ihnen ausgeworfene Steine haben in neuerer Zeit einen Kanal ausgefüllt, welcher sonst schieffbar gewesen ist.

Die neue Insel, welche im Jahr 1795 in der Nähe bon Umnak und Unalaschka aus den Wellen emporstieg und über deren Entstehung Langsborf uns benachrichtigt hat, fängt dem Bernehmen nach bereits an, sich mit Begetation zu überziehen.

Auf ber Halbinsel Maska und auf ber zunächst gelegenen Insel Unimak, die davon nur durch eine enge Durchsahrt getrennt ist und auf welche die Natur des Kontinents überzugehen scheint, kommen Bäume noch vor. Unalaschta und die übrigen Inselin dieser Kette sind durchans davon entblöst. Man hat auf Unalaschka Tannen, eine Art Adies, die man aus Sitcha hergebracht, auzupslanzen versucht; die meisten sind ausgegangen, die übrigen scheinen kaum sich zu erhalten, jedoch ist die Pslaisung noch jung, und man weiß, wie schwer Zapsenbäume das Unupslanzen überstehen.

Wir haben uns auf Unalaschka, wo wir uns zu brei versschiedenen Malen im Früh- und Spätjahr aufgehalten, die Flora besonders zu studiren bestilfen, und diese Insel wird uns zu einem Bergleichungspunkt dienen für die übrigen nördlicher gelegenen Landpunkte, welche wir berührt haben.

Auf Unalaschka (unter der Breite von Lübeck) überragen

Anf Unalaschta (unter ber Breite von Libect) siberragen die Weiden in den fenchten Gründen kanm den sippigen Grassund Kräuterwuchs. Sobald man aus diesen Niederungen die nächsten Higel hinansteigt, sindet man eine durchaus alpinische Flora und es erheben sich nur noch in der untersten Bergregion etliche Myrtillus-ähnliche Baccinien stranchartig über den Boden. Uedrigens unterhält ein seuchter Hinmel den grünen Mantel der Erde dis zu den nackteren Fessenzinnen und dem Schnee in frischem Glanze, und etliche gesellige Pflanzen schnwicken diese traurige West mit bewunderungswürdiger Farbenpracht. (Lupinus nootkaensis, Mimulus luteus Pursch. guttatus Willd. En. Sup., Epilodium angustisolium und latisolium, Rhododendron kamtschatieum n. a.) Das frische Grün der Matten erinnert an das Ursern-Thal.

Die Flora scheint mit der von St. Peter und Paul keine andere Gemeinschaft zu haben als die, welche sie der allgemeinen alpinischen oder arktischen Flora und der Strand-Flora dieser nordischen Kissen verdankt. Wir haben, außer solchen Pflanzen, die sich im höheren Norden wiedersinden, nur das Lilium kamtschaticum (falls die Varietät auf Unalaschfa nicht eine eigene Art sei) und die Uvularia amplexisolia an beiden Orten beodacket und hingegen auf der amerikanischen Kisse im Norden der Beeringsstraße mehrere kamtschatische Pflanzen-Arten gesunden, die wir auf Unalaschfa vermißt haben. Es ist die Flora der Nordwest-Kisse von Amerika, die sich die an den Fuß der Higgel dieser Insel hinzieht, wo sie sich die arktischen versmählt.

Wir nennen als Beispiele Rubus spectabilis, Lupinus nootkaensis (welcher, jedoch verkrüppelt, auch zu ben Höhen hinansteigt), Epilobium luteum und Mimulus guttatus Willd.\*) Die Claytonia unalascheensis Fisch. siberica hort. alsinoides Sims. möchte vielleicht auch hieher zu rechnen sein. Sanguisorba canadensis u. a. gehören der gemeinsamen Flora von Amerika.

Biele Gräferarten wuchern in ben Nieberungen, mit ihnen etliche Umbellaten, Angelica, Heracleum u. a. Gin Dutsend Carices machen kaum einen bedeutenderen Theil der Begetation aus als in Nord-Deutschland: etliche Scirpus und Eriophorum begleiten fie, die Junci gesellen sich ihnen ungefähr in dem Berhältnif von eins zu zwei. Die Orchibeen behaupten sowohl burch bie Zahl ber Arten als burch bie ber Exemplare in ber Flora bes Thales und ber Söhen einen bebeutenben Rang. Wir gahlten beren eilf Arten, worunter sich Cypripedium guttatum auszeichnete. Wir haben höher im Norden keine einzige Bflanze biefer Kamilie beobachtet. Bon ben Farrenkräutern kommen gegen acht Arten vor; wir haben nördlicher nur eine Filix, und biefe nur einmal angetroffen. Etliche Lukopodien kommen auf Unalaschka, nördlicher eine einzige Urt noch vor. Man finbet in ben Geen verschiebene Wafferpflangen: Potamogeton, Sparganium, Ranunculus aquatilis u. a., wir haben in bem boberen Norben nur bie zwei Hippuris-Arten und die gemeine Callitriche beobachtet.

Zwei andere Nammkeln, die Prunella vulgaris, ein Rhinanthus, eine Cineraria, eine Achillea, eine Plantago, ein Geum, einige Rubiaceen, eine Claytonia, die Monyanthes trifoliata, eine Triglochin u. a. gehören mit den oben erwähnten Pflanzen der Thales-Flora von Unalasche an. Sine Bartsia scheint sich von der nördlicher vorkommenden Bartsia pallida zu unterscheiden. Sine schöne Pflanze, die eine nene und ausgezeichnete Gattung begründet, die Romanzossia unalascheensis, erhielt den Namen des Besörderers aller Wissenschaften in Rußland. Die Gattungen Rumex, Polygonum, Aconitum, Thalictrum, etsiche Missacen, die

<sup>\*)</sup> Der Same biefer Bflanze, welche im botanischen Garten zu Berlin gezogen wirb, foll vom See Baital (2) hergekommen fein.

Iris sibirica, bas Geranium pratense, bas Comarum palustre, bie Montia fontana find über ben gangen Norben verbreitet.

Das Empetrum nigrum, welches mit Helleborus trifolius Linn. (eine amerikanische Bflanze, die wir nördlicher nicht wiebergefunden) die Hügel zumeift bekleibet, eröffnet bas Reich ber albinischen Flora. Man findet etliche Arten Vaccinium und ben gemeinen Oxycoccos, Arbutus alpinus und Uva ursi, eine meißblittbige Menziesia, welche unter Erica caerulea mit einbegriffen morben: Rhododendron kamtschaticum, Azalea procumbens, Andromeda lycopodioides, welche bober im Norben burch bie Andromeda tetragona erfett wirb, alpinische Salices, Sylene acaulis, Sibbaldia procumbens, Cornus suecica, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Ornithogalum striatum\*), Anthericum calvculatum. L. variet. borealis, Königia islandica, eine bon ber norblicher vorkommenden anscheinlich verschiedene Gymnandra, gehn Saxifragae, brei Pediculares, etliche Potentillae, zwei Gea, zwei Anemonae, brei Primulae, ein Papaver, eine Drosera, eine Pinguicula, amei Pyrolae, eine Viola, eine Parnassia, einen Rubus, eine Armeria. Es fommen nur ein alpinischer Ranunculus und brei Gentianae bor, von welchen Gattungen man nördlicher mehrere Arten antrifft. Aus ber Rlaffe ber Syngenesia kommen Aster, Hieracium, Gnaphalium, Leontodon, Artemisia u. g. por. Diese Rlasse gewinnt eine größere Ausbehnung im höheren Norben, wo besonders die Gattung Artemisia mehrere ausgezeichnete Arten aufzuweisen hat. Dagegen fommen auf Unglaschka etliche alvinische Arten ber Gattungen Campanula und Veronica vor, welche man im höheren Norden gänzlich vermist. Aus der Rlaffe ber Kreuzblumen find etliche Arten theils im Thale, theils auf ben Söhen vertheilt.

Wir haben auf Unalaichta Alnus viridis, Betula nana, Ledum palustre, Dryas octopetala, Diapensia lapponica, Rhodiola rosea, bie Gattungen Spiraea, Astragalus, Allium, Myosotis, Co-

<sup>\*)</sup> Zwei Barietäten biefer Pflanze möchten wohl vericiebene Arten fein.

rydalis, Valeriana, Aretia, Androsace, Dodecatheon, Delphinium und Orobanche vermißt, welche wir im höheren Norden angestroffen haben.

Die Strand Ffora, welche nörblicher unverändert dieselbe bleibt, bilden vorzüglich Elymus mollis, Herb. Görenk. Trinius in Sprengel's Ent. 2. p. 72. Arenaria peploides, Pisum maritimum, verschiedene Formen der Pulmonaria maritima Willd., Cochlearia officinalis und Arnica maritima, welche, itppig und ästig auf dieser Insel, im höheren Norden einblithig wird. — Wir möchten dieser Flora die Potentilla anserina zuzühlen.

Das Meer ist längs der Kilsten und in den Buchten an Algen reich, und der Fucus esculentus, des See-Kohl der angesiedelten Russen, zeichnet sich unter vielen gigantischen Fucus-Arten aus.

Die Moose und Lichene beginnen bereits zu Unalaschka in ber Flora ben großen Raum einzunehmen, welchen sie im höheren Norben behaupten.

Die Insel St. George, mit abgestachtem Nilden von Felsen-Trümmern und steilen Usern, bildet eine Tasel von mäßiger Höhe und geringem Umkreiß, an welcher sich an der Ostseite eine Niederung anschließt. Man nimmt an den Profilen der User die Lagerung wahr; die Gebirgsart scheint wie zu Unalaschka Thonporphyr zu sein, und große Blöcke einer porösen Lava bilden zum Theil den Strand.

Die Insel St. Paul ist von größerem Umfang und niedriger als St. George. Es erheben sich nur im Innern niedrige Higel, beren einer einen stumpsen Regel bildet. Die User senten sich sanft zum Meer und bilden etliche Borgebirge und Halbeinseln. Etliche Riffe erstrecken sich von der Insel und einem nahgelegenen Felsen (der Boberinsel) aus in die See und sind sir Schiffe nicht ohne Gesahr. Die Halbeinsel, auf welcher die Ansiedeng liegt, ist theils aus gehäuften vulkanischen Schlacken, theils aus einer porösen, Eisen-Schlacken ähnlichen Lava gedisdet, deren runzlige Oberstäche, an einigen Stellen noch under

wachsen, außer Zweisel setzt, daß sie wirklich gestossen habe. Hat sich dieser Fluß aus Meeresgrund erhoben, ober hat ihn ein Berg ausgeworsen, welcher in sich versunken ist? — Er kann sich schwerlich in dem jetzigen Zustande der Insel von den sernen und niedern Hügeln des Innern auf fast wagerechter Fläche bis zu den Ufern fortgewälzt haben. Ein Prosil bei dem Landungsplatz zeigt deutliche wagerechte Lagerung.

Man hat zu verschiedenen Malen von St. George und St. Paul Feuer zur See brennen sehen und in hellen Tagen Land im Südwesten von St. Paul zu unterscheiden geglaubt. Unsere Untersuchung hat erwiesen, daß die letzte dieser Erscheinungen Trugschein war; die erste möchte vollkanisch gewesen sein.

Wir haben biefe Infeln, bie ungefähr unter ber Breite von Riga liegen, nur mit flüchtigem Blick angeschaut: es ift auffallend, um wie viel winterlicher bie Natur auf ihnen erscheint als auf Unglaichta. Es begen nicht, wie bort, geschützte Thaler und Grunde eine üppigere Begetation und fühlichere Bflangen. Gine burchaus alpinische Flora schließet sich, wie im höheren Norben, unmittelbar an die Flora bes Strandes an. Die erhöbten Micken von Kelsentrummern find von schwarzen und fahlen Lichenen, Die vom ichmelzenben Schnee bewäfferten Stellen von Sphagnum, Moosen und wenigen Carices bewachsen. Die Erbe bat feine Quellen mehr. Die verschiebenen artijchen Pflangen wählen sich nach ihrer Natur Felsen- ober Moorgrund, und feine erhebt sich über ben Boben, bem fie angebrückt sich schmiegen. Der Lupinus auf St. George, bie Achillea auf St. Baul erinnern noch an Unalaschta; mehrere Pflanzen aber, bie auf Unalaichta nicht vortommen, an ben höheren Rorben. Ranunculus Pallasii und Gmelini, eine Androsace, eine Claytonia u. a. Wir haben eine einzige Pflanze, Cochlearia spathulata Schl. septentrionalis DC., ausschließlich auf biesen Inseln gefunden, wo fie bäufig und charafteriftisch ift.

Beibe Juseln waren, bevor fie die Russen entbeckten, ben nachbarlichen Bölfern unbefannt, ein befriedeter Ausenthalt ber

II.

Wasserbägel und Robben (Phoca leonina und ursina). Auf beiben sind nun Aseuten unter russischer Aussicht angesiedelt, und die Thiere sind wie die Bösser hörig worden. Die Insel St. Matwey ist noch unbewohnt; man weiß das Schicksal der dort beabsichtigten Ansiedelung. Die Menschen fanden sich während des Winters von den Thieren, auf die sie sier ihre Nahrung angewiesen waren, verlassen, alle verhungerten dis auf drei, welche ihr Leben mit einem magern Thon, den sie entbeckten, fristeten. Wir haben auf Unalaschka Proben von diesem Mineral erhalten, welches, bereits von früheren Reisenden gebracht, in den europäischen Sammsungen vorhanden ist.

Solche Infeln, und in solcher Nähe bewohnter Riften, wirsten im großen Ocean nicht unbebolkert geblieben sein.

Wir werben die Insel St. Laurentii und die beiden User ber Beeringsstraße unter einem Gesichtspunkt vereinigen. Sie sind von demselben Urgebirge gebildet, und dieselbe Flora ist über sie verbreitet. Es liegen diese Lande ungefähr zwischen den Breiten von Christian Sund dis Dönnase an der norwegischen Küste, oder von Herno-Sand bis Tornea auf der schwedischen am botnischen Meerbusen.

Die St. Laurenge Bucht ist ein Fiord ber aflatischen Küste, ber in bas Gebirge eindringt und bessen hintergrund Höhen mit nacken Fessen-Abhängen begrenzen. Die Gebirgsart ist Urkalk.

Die alpinische ober arktische Flora, die hier ben Fuß ber Berge schmückt, scheint nicht beren Stirn, wenn diese sich gleich von Schnee entblößt, zu bekränzen, und wenn die Abstüllse des schmelzenden Schnees im reichsten Flore prangen, sind die dürren Rücken und Abhänge von gehäuften Fessentrümmern kann von granen und schwärzlichen Lichenen angeslogen.

Die Berge unter biesem winterlichen himmel, von Begetation unbekleibet und ungeschiltt, veralten und versallen. Der Frost sprengt ben Felsen, jeglichen Sommers milbe Wärme bringt neue Trümmer herab, und die Zerstörung schreitet fort, bis sie

vollenbet. Der Boben ift überall Fessentrümmer, wo nicht das Sphagnum einen Torf- und Moorgrund an tiefen bewässerten Orten gebildet hat.

Unter einem glücklicheren himmel weiset uns ber Dichter an ben waldbewachsenen Scheiteln seiner Berge bas Bilb ber Unsvergänglichkeit, und bas bilftere Lieb bes nordischen Barben zeisget uns an seinen Felsen bes Alters zerftörenben Macht.

Die Tichuftschi, welche die St. Laureng-Bucht bewohnen, besitzen einen ziemlichen Borrath von einem schönen Graphit, womit sie sich zum Schmuck das Gesicht mit Kreuzen und
anderen Figuren bemalen. Wir haben von den verschiedenen Bölferschaften, mit welchen wir an beiden Kilsten verkehrt haben, verschiedentlich bearbeiteten Nephrit erhandelt, dem sie bei ihrem jetzigen Neichthum an Sisen keinen besonderen Werth beizulegen schienen. Es ist uns unbekannt geblieben, wo beide Minerale vorkommen.

Die Insel St. Laurentii ist von mäßiger Höhe, und ihre Riiden sind abgestacht. Wir haben am Orte, wo wir im Jahre 1816 sandeten, eine grünsteinartige gemengte Gebirgsart ansiegend, und im Jahre 1817 östlich und in der Nähe des Südscaps, gleichsam an dessen Fuß, Granit in großen Trümmern angetrossen. Die Formen, die, von der See aus betrachtet, das Prosil diese Vorgebirges uns gezeigt, hatten unsere Nengierde erregt; wir hatten geglandt, basaltähnliche Säusen, die sich satz serfennen.

Die amerikanische Küste im Norben ber Straße wird zwischen bem Cap Prince of Wales und bem Cap Krußenstern (Cap Mulgrave Cook?), welche zwei Felsensäusen sind, von ansgeschlemmten Niederungen und Dünen gebildet. Der Kohedue'ss Sund führte uns durch biese hindurch bis zu dem Urland, dem ste anliegen. Das Land hat sich nur wenig erhöht, und die ruhigen Linien der Hügel lassen nicht erkennen, wo der Felsensgrund beginnt.

Die Feljen - Infel, Die ben Ankerplat im Sintergrunde be8 Sundes ichust, ift von gemengter Gebirgsart (Quarg-Schiefer). Sie wirkt fraftig auf die Magnetnadel und verandert ibre Richtung. Der Kelfen blickt wieder an ben Brofilen des gegenüberftebenben Ufers, welches ben Grund bes Sundes bilbet, burch. Die Cidicolts-Bucht, in Die fich ber Sund nordöftlich verlängert, bringt wiederum in angeschlemmtes Land ein. Wir landeten auf ber Offieite biefer Bucht auf einer Sanbipite, mo bie Magnet = Nabel gleichfalls gufferordentlich abweichend befunden ward. Soll biefe Anomalie auf die Rabe bes Urgebirges, weldes man unmittelbar nicht fiebet, ichließen laffen?

Der Doftor Eichicholts wollte langs bem Stranbe biefes Sandufers nach bem Welfen - Ufer, beffen Fortfetung es ift, gurud geben. Er fand zwifden bem Canbe und bem Urgebirge, welches er suchte, in unmerklicher Fortsetzung von beiben, obne baft die Lagerungsverhältnisse beutlich zu erkennen waren, eine Gebirgsart, Die unfers Wiffens nur Link unter bie Gebirgsarten gerechnet bat, nämlich: Eis, flares, feftes (Fig.

Das Profil, wo es bom Meere angenagt jum Borschein tommt, hat eine Sobe von bochftens achtzig Tug, und ber bochfte Ruden ber Sigel faum bas Doppelte. Auf bem Gife liegt ein binnes Lager von bläulichem Lehm, zwei bis brei Boll ftart, und unmittelbar barauf bie torfartige Dammerbe faum einen Soub boch. Die Begetation ift ba vollkommen biefelbe als auf bem angeschlemmten Sand = und Lehm Boben. Die Erbe thant überall nur wenige Zoll auf, und man fann burch Graben nicht erkennen, auf was für einem Grunde man fich befinbet. Die Dammerbe, bie von ben angenagten Gis- Siigeln berabfällt, schützt wieder beren Fuß, und ber ferneren Berftorung geschieht Einhalt, wann fich unter biefer fallenben Erbe ein Abhang gebilbet hat, ber von bem Tuge bis gu ber Sobe reicht. Die Lange bes Profils, worin bas Gis an ben Tag fommt, mag ungefähr einen Biichsenschuß betragen. Es ift aber an ben Formen ber bewachsenen Abhänge bes Ufers sichtbar, bag biefelbe Gebirgsart (Gis) eine viel größere Strecke einnimmt.

Wir kennen bereits aus verschiebenen Reisenben ähnlichen Eisgrund im Norden von Asien und Amerika, und es gehört namentlich hieher der bewachsene Eisselsen am Ausstluß der Lena, aus welchem der Mammuth, dessen Skelet sich in St. Betersburg befindet, herausschmolz und auf welchem Abams, dem man die Erhaltung dieses Skelets und die Nachrichten barüber verdankt, ein Kreuz errichten ließ.

Fossiles Essenbein kommt hier, wie in Norbasien, vor, und die Eingeborenen versertigen Werkzenge darans, wie aus Wallsroß- und Physeter-Zähnen. Wir fanden in der Nähe des Eissbodens auf der Sandspitze, wo wir bivonakirten und wo die Eingeborenen vor uns sich aufgehalten, etsiche Molar-Zähne, die denen des Mammuth's völlig glichen; aber auch einen Hauzahn, der durch seine größere Dicke an der Wurzel und seine Hauzahn, der durch seine größere Dicke an der Wurzel und seine einsache Krümmung sich merklich von den bekannten Mammuthshörnern unterschied und vielmehr mit den Zähnen der lebenden Elephantenarten übereinzukommen schien. — Während der Nacht ward unser Wachtsener zum Theil mit solchem Elsenbein geschirt.

Wir haben ben größern Reichthum ber arktischen Flora unter vielfältiger Abwechselung des Bodens an den felsigen Usern der St. Laurenz-Bucht gesunden, die größere Dürstigkeit hinzgegen auf der slachen sandigen Kilste Amerika's, deren Higel einförmig von Sphagnum bekleidet sind und wo uns nur die Felseninsel im Innern des Sundes etliche der alpinischen Pflanzen-Arten darbot, welche nur auf Felsengrund gedeihen. Wir haben in der St. Laurenz-Bucht viele Pflanzenarten gesammelt, denen wir nur da begegnet sind. Die gleich selssige Insel St. Laurentii, die wir nur auf flüchtige Augenblicke, auf zwei verschiedenen Punkten betraten, hat uns mehrere Arten gezeigt, welche sie mit der Bucht gleiches Namens gemein hatte und die auf der amerikanischen Kiiste sehlten. Diese Kisste endlich hat uns wenige andere Arten dargeboten, welche wir in der St. Laurenz-

Bucht nicht gesunden haben. Wir können zwischen der Flora beider Küsten keinen wesentsicheren Unterschied ausstellen als den, welchen die Verschiedenheit des Bobens und des Klima's bedingt.

Der Anblick ber Natur ist in ber St. Laurenz Bucht am winterlichsten. Die bem Boben angebrückte Begetation erhebt sich kaum merklich im Hintergrunde derselben, woselbst die strauchsartigen Weiben den Menschen kaum bis an die Kniee reichen. Die Andromeda polysolia, die wir nur da gesunden, war nur zwei bis drei Zoll hoch und einblüthig. Die Flora dieser Bucht schmiliken ein Delphinium, ein Dodecatheon, eine Aretia und mehrere von uns nur da beobachtete Arten von jeder echt arktisch alpinischen Gattung. Gentiana, Saxifraga, Astragalus, Artemisia, Drada, Ranunculus, Claytonia u. s. Wehrere derselben waren noch unbeschrieben.

Die St. Laureng = Infel, zwei Grad fiiblicher gelegen, unter= scheidet sich nicht von der St. Laureng = Bucht in Rücksicht der Begetation. Die Andromeda tetragona, die Dryas octopetala, bie Diapensia lapponica, alpinische Myosotis-Arten, eine Gymnandra u. a. m. bezeichnen, wie in ber St. Laureng-Bucht, ben Charafter ber Flora. Wir bemerken, bag wir, zuerst auf biefer Infel in biefe arktische Bflanzenwelt versett, in wenigen Minuten mehr blübende Pflanzen sammelten, als wir während mehreren Wochen auf ber zwischen ben Wendekreisen gelegenen Insel-Rette Raback beobachtet baben. Weiter nach Norben, auf ber Felseninsel im Innern bes Rotebue's = Sund, wachft bie Azalea procumbens, wie auf Unalaschka, in ber Bucht und auf ber Insel St. Laureng; mit ihr alpinische Weiben. Cornus succica, Linnaea borealis, arktische Rubusarten u. f. w. Empetrum nigrum und Ledum palustre kommen auf bem Moorgrund und unter bem Sphagnum überall vor, aber bas Ledum bilbet nicht ba ben hoben Strauch, ber bie Torfmoore von Rord = Deutich= land ziert.

Die Begetation hat fich im Innern bes Rotebue's = Sund

beträchtlich mehr erhoben als im Innern ber St. Laurenz-Bucht. Die Weiben sind höher, der Graswuchs sippiger, alle Gewächse saftiger und stärker. Die mehrsten Pflanzenarten, die wir auf ber amerikanischen Küste gesunden und die in der St. Laurenz-Bucht gesehlt, deuten auf eine minder winterliche Natur. Wir sanden auf der erwähnten Insel Alnus viridis als winzigen Strauch und Spiraea chamaedrisolia, Pflanzen, welche wir in Kanntschatta, und nicht auf der amerikanischen Insel Unalaschka beobachtet und die ein roheres Klima aus der St. Laurenz-Bucht verdrängt zu haben scheint. Die Flora dieser Insel zierten eine Orodanche (rossica N.) und eine Pinguicula. — Die Cineraria palustris wächst besonders sippig auf den wohlbewässerten Abhängen, die sich am Fuse der Eiswände bilden. Betala nana komunt schon an der äußern Küste von Schnee entblöste.

Unfern des Grundes von Kotebue's-Sund, ungefähr anderts halb Grad siblicher, hat Cook die User von Norton-Sound bewaldet gesunden, und die Bäume erhoben sich mehr und mehr nach dem Innern des Landes zu (nordwärts).

Mackenzie hat öftlicher im Innern von Amerika die Ufer bes Flusses, bem er seinen Namen gegeben, noch unter bem 68. Grad nördlicher Breite mit hohen Bäumen bewachsen gefunden, und diese User schienen ihm von Sis zu sein.

Es scheint uns, wenn wir alle Umftände erwägen, die ameristanische Küste der Beeringsstraße sich eines milberen Klima's als die affatische zu erstrenen.

Es sei uns ersaubt, bem traurigen Gemälbe bieser Küsten ein Bild ber europäischen Natur unter bem 70. Grad nörblicher Breite (brei und einen halben Grad nörblicher als die nörblichessten von uns berührten Punkte) an die Seite zu seizen. "Da "erschien uns reizend die kreisrunde Bucht und das Amphitheas"ter von Talvig, als sie sich uns plössich und auf einmal durch "den engen Kanal eröffnete, durch den wir hinein suhren. Die "Kirche auf dem lebhaft grünen Abhange in der Mitte, der große

"Prediger-Hof barilber, an den Seiten zwei ansehnliche Gaarde, "und rund umher am User sort Duäner und Bauern, und dar"über maserische Fessen und ein herrlich schäumender Fall. Dazu "die Lebendigseit des Sommers; Schiffe im Hasen, eine Kopen"hagner und eine Flensburger Brigg neben einem Aussen von "Archangels Küsten her und Finnen und Normänner in sort"währender Bewegung in der Bucht, herein und wieder sort,
"mit frischen Fischen zum Aussen, mit getrockneten nach dem
"Rausmann und mit Mehl und Kornwaaren zurück. Wer mag
"sich doch Finnmarken traurig und esend vorstellen, wenn ihm
"Talvig's Bucht in solcher Lage erscheint.

"Gegen Mittag fuhren wir die zwei fleinen Meisen berüber "von Talvig nach Altengaard, bem Amtmanns-Sits im inner-"ften Theile bes Kiorb. Auch biefer Gaard überrascht. Er liegt "mitten im Balb von hohen Fichten, auf einer grünen Biefe. "mit berrlichen Blicken burch bie Baume auf ben Fiorb. auf "bie bintereinander in bas Waffer hervorftehenden Spigen und "enblich auf Seyland's und Langfiord's Fielbe. Die Baume "umber find so schön, so abwechselnb. Zwischen ben Zweigen "fchaumt jenseit bes Waffers im ewigen Treiben ber Bach ber "Sägemühle bon ben Felfen berunter, und im Fiord und in "Refsbotn leuchten faft in jeber Stunde, welche bie Sonne fort-"fchreitet, neue Gaarbe beriiber. Gine Billa ift biefe Bobnung: "ein Lanbfit, nicht für Aftenftaub gebaut, ober um bort Bro-"zeffe zu führen. Ift es boch, wenn man burch ben Walb vom "Strand herantommt, als ware man bei Berlin in ben Thier-"garten verfett; und bann wieber, wenn fich bie Perspectiven "ben Fiord herunter eröffnen, als fabe man italienische Fernen "ober einen See in ber Schweiz." (Leopolb von Buch's Reise burch Norwegen und Lappland 2c. p. 485.)

Magerbe, unter bem 71. Grab, scheint mit zertrimmerten nackten Felsen, unter welchen am Ende des Inlins überall große und ausgebehnte Schneemassen liegen, den Anblick der User der St. Laurenz-Bucht zu vergegenwärtigen. Die Birke wächst jedoch da, obgleich verkrüppelt, auf den Abhängen der Berge bis zu einer Höhe von 400 Fuß. Leopold von Buch schätzt die mittlere Temperatur der Luft auf dieser Insel  $1\frac{1}{2}$ ° R. und die Höhe des ewigen Schnees 2000 Fuß. Aber es friert da in gut geschlossen Rellern niemals, und das Gras hört nie auf, noch unter dem Schnee zu wachsen. — Ein Bach sließt bei Hammersest auf Qualöe den ganzen Winter hindurch.

Wir sehen hingegen auf ben Klisten, auf welchen unsere Blide haften, eine lippigere Begetation, Sträuche, hohe Bäume (Mackenzie) auf einem ewig gefrornen Boben, auf einem Boben

von gebiegenem Gis gebeiben.

Wahlemberg (de vegetatione et climate in Helvetia septentrionali p. LXXXIV.) hat für Europa dieses Gesetz aufgestellt: Die mittlere Temperatur der Lust ist gegen den 46. Grad nördslicher Breite der Temperatur der Erde im ebenen, wenig über die Meeresssäche erhabenen Lande gleich. Bon diesem Mittelspunkt aus nimmt die Temperatur der Lust sowohl gegen Norden als gegen den Gipfel der Berge schneller ab als die Temperatur der Erde, und gegen Siden schneller zu, so daß im Norden und auf den Bergen die Temperatur der Erde wärmer, im Siden aber weniger warm ist als die mittlere Temperatur der Lust.

Auf den Kilften, welche wir besucht haben, können nur die direkte Sonnenhitze und die Temperatur der Luft während des Sommers die Begetation auf einer ewig gestrornen Erde unterhalten. Sollte da die Winterskälte so streng sein, daß die mittlere Temperatur der Luft noch unter die Temperatur der Erde fallen könnte? Der Anblick der Natur auf diesen Kilsten widersstreitet in Ermangelung aller meteorologischen Beobachtungen dem erwähnten Gesetze, wie dasselbe, bewährt silt Europa, ungünstig der von uns gewagten Hypothese scheint, nach welcher dieser Welttheil der erwärmteren Luft, die ihn bestreicht, sein milderes Klima zu verdanken hätte.

Steller zuerft, ben Pallas ben Unfterblichen nennt, hat

unter Beering die Naturgeichichte diese Lands und Meerstriches enthüllt, und Merk ist unter Billing seiner Spur rühmlich ergänzend gesolgt. Andere Gesehrte und Sammler haben gemächlicher in Kantschafta gesorscht und Unalaschfa ist besucht worden. Die Namen Steller und Merk sind unverdunkelt geblieben. Bon dem, was sür die Botanik gewonnen ward, siegt Vieles noch vorzüglich in den Lambert'schen, Willdenow'schen und Görenk'schen Herbarien unedirt. Pallas hat in der Zoographia rossica, soweit selbige gedieben ist (dis zur Mitte der Vische), alles Zoologische zusammengestellt. Wir werden mit gebilhrender Shrinxcht zu unseren Borgängern nur wenige Bemerkungen über die Fanna dieser Meere und Klisten uns erstanden.

Die größeren Sängethiere sind vom amerikanischen Kontinente bis auf Unimat übergegangen. Man sindet da das Rennthier, einen Wolf und einen Bären, welcher der europäische braune Bär zu sein scheint. Der schwarze Bär (Ursus americanus, gula genisque serugineis), dessen köster Haut zu Pelzwerfen gesucht wird, kommt mit dem braunen Bären zusammen erst an der entsennteren Nordwestsisste vor. Man sindet nur noch auf Unalaschta den schwarzen Fuchs und verschiedene kleine Nagethiere, worunter sich der Mus oeconomus auszeichnet, welcher die Burzeln des Polygonum viviparum, der Surana (Lilium kamtschaticum) und anderer Pstanzen als Wintervorrath unter dem Schnee ausspeichert. Die übrigen Sängethiere gehören der Fanna des Meeres au.

Wie gegen Norden hin auf dem Lande die Wälder sich senken, die Begetation allmälig abnimmt, der Thiere immer weniger werden, zuletzt (wie auf Novaja Semlja) das Neunthier und die Nager mit den letzten Pflanzen verschwinden und nur Nanbthiere, denen ihre Nahrung auf dem Meere angewiesen ist, den beeisten Strand umschleichen, füllt sich dagegen das Wasser mehr und mehr mit Leben an. Die Algen, gigantische Tangarten, bilden um die felsigen Kissen iberssossen, dergleichen in der heißen Zone nicht vorkommen.\*) Aber das Leben im Wasser neigt sich auf die animalische Stusenreihe, obgleich alle Wasserthiere auf einer niedrigeren Stuse zu beharren scheinen als ihre Verwandten aus denselben Klassen, welche dem Lande angehören. Die Medusen und freien Zoophyten, die Molusken, Würmer and Erustaceen, unzählige Arten von Fischen in unglaublich gedrängten unendlichen Schaaren, die riesigen schwimmenden Sängethiere, Wallssiche, Physeter, Delphine, die Wallsrossen und Kobben ersiellen das Meer und dessen, und es wiegen sich darüber wundersame, zahllose Flüge von Wasservögeln, welche in der Dämmerung gleich schwebenden Inseln anzusehen sind.

Die Seeotter scheint nicht nach Norben über die Kette ber alentischen Inseln auszuschweisen und beginnt auf benselben selten zu werden, nachdem sie den Untergang der eingeborenen Bölfer veranlast hat. Der Seelöwe und der Seedär scheinen sich ungesähr in benselben Grenzen zu halten, andere, der Phoca vitulina ähnlichere Robben kommen nördlicher hänsiger vor. Man trifft in der Beeringsstraße unendliche Heerben von Ballrossen an, und die Zähne dieser Thiere scheinen einen beträchtlichen Handelszweig der Bewohner der St. Laurenz-Insel auszumachen. Wir haben zu Unalascha nur entstellte Sagen vernommen, die auf den Manatas dorealis zu denten schienen. Ein Physeter, ein Anarnak, sechs verschiedene Wallsischarten, der Delphinus Orea und zwei andere Desphine kommen um die aleutischen Inseln, und außerden im Norden der Beeringsstraße, wie wir aus etlichen Anzeichen schließen, noch der Delphinus leueas vor. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die See-Tange, welche an ber californischen Kuste ben Galconen von Manila zum Wahrzeichen bes nahenben Landes bienen, möchten bas äuserste Borichreiten bieser Bilbung gegen die Grenze ber Passatwinde bezeichnen. — Um Borgebirge ber guten Hoffnung tommt ber hieher zu rechenenbe Pueus duccinalis vor.

<sup>\*\*)</sup> Wir werben die Nachrichten, die wir über die Ballfijche biefer Meere zu Unalaschta von ben Meuten eingezogen haben, ausführlicher in ben Ber-

Man sindet an den Kiisten der Beeringsstraße verschiedene Viverra- und Canis-Arten, unter welchen hauptsächlich der schwarze Fuchs unsere Habsucht zu reizen vermöchte. Der sehr gemeine Arctomys Cytillus, dessen Fell ein elegantes Ranchwerf abgiebt, zeichnet sich unter den Nagern ans. Das Rennthier, welches beiden Kiisten angehört, scheint auf der St. Laurenz-Insel zu sehlen. Der Hund, überall im Norden der nächste Gefährte des Menschen und das nützlichste Zugthier, sehlt nur auf den aleutischen Inseln, wo er, sonst eingeführt, sich vermehrt hatte, aber von den Herren des Landes ausgerottet worden, weil er die Füchse besährdete, deren Händer steichthum sind.

Biele Landvögel haben sich von der nächsten Kiiste aus auf Unalaschka verbreitet, über welche der weißköpfige amerikanische Abler herrscht. Wir haben in Hinstoft auf den Albatros, Diomedea exulans, einen gemeinen Irrthum zu berichtigen, der unter Pallas' Autorität Glauben gesunden hat. \*) Der Albatros besucht nicht blos als ein stücktiger Gast aus der süblichen Halbstugel den Norden auf kurze Zeit, um seinen Hunger zu stillen und sosons Brutzeit nach der süblichen Heimen hunger zu stillen und sosons der micht ber sieden der füblichen Heimen hunger zu stillen und sosons der füblichen Heimen hunger zu stillen

handlungen ber Leopoldinischen Aabemie mittheilen. Wir bemerken hier blos unutaßgeblich zu Bastas Zoographia p. 283, daß Aggadachgik Physeter maerocephalus, Tschiedugk ein Anarnak, und Tschumtschugagak, von dem unsere Rachrichten schweigen, viesteicht diese kettere Thier im ilmgern Alter sind. Zur Seite 288, wo sechs Wallsischarten ausgezählt werden, daß No. 2 Culammak Balaena Mysticetus auct. B. Physallus Pall. zu sein schein, und daß No. 6 anstatt Kamschalang, welches alt bedeutet und ein Beiname der erwachsenen Thiere jeglicher Art sein kann, Mangidach einzuschalten ist, welcher Name p. 294 unter B. Museulus angesührt wird. Fünf Arten mit mehr oder minder gesurchter Brust sind aus slüchtigen Beschreibungen und rohen Absildungen kann von einander zu unterscheiden. Der wohl erhaltene Schäbel, welcher nach St. Petersburg mitgebracht wurde, gehört zu der Art No. 3. Allamak.

<sup>\*)</sup> Unica Septentrionem visitans avis Diomedea Albatrus, hiemem antarcticam fugiens, per immensum Oceanum ad nostra littora, aestiva abundantia piscium anadromorum allicitur, nec tamen apud nos generat, sed ad aestatem antarcticam prolificandi gratia illuc denuo abit. Zoogr. Ross. V. 1. p. 297 unb V. 2. p. 308.

Der Albatros baut sein Nest aus Febern auf ben höchsten Gipseln ber aleutischen Inseln, namentlich auf Ummak und Tschatirech sobpotschnie ostroff. (Die Insel der vier Pies.) Er legt zwei sehr große Eier blänlicher Farbe und brütet sie zur Sommerzeit aus. Die schwarze Barietät, derer die Antoren erwähnen, ist das jüngere Thier. Die Aleuten besteigen gegen Angust diese Gipsel und holen die Eier aus den Nestern; den brütenden Bögeln selbst stellen sie mit eigens dazu gemachten Bursspießen nach und sind besonders begierig des Fettes, womit selbige zu dieser Zeit besaden sind.

Rein einziges Thier aus der Rlasse der Amphibien kommt

auf Unalaschka und ben aleutischen Inseln vor.

Borherrschend sind unter den Insekten die Käfer und unter diesen die Gattung Caradus, aus welcher der Dr. Eschscholtz 16 Arten zählte, unter welchen mehrere noch unbeschrieben waren. Etliche Wassertäser beleben noch die Landseen und Lachen. Man möchte sie nördlicher vergeblich suchen.

Die gemeine nordische große Maja (Lithodes arctica Lat.) zeichnet sich unter ben Krebsen aus und ist eine vorzügliche

Speise.

Wir verweisen auf. Pallas und andere Schriftfeller in Hinschicht auf die Fische, auf deren beständigen unzähligen Zügen die Nahrung des Menschen und seiner Hausthiere\*) (das Rennthier ausgenommen) im Norden beruht, wie unter einem mildern Himmel auf den Ernten der Cerealien, und die getrocknet das Brod und Futter der Nordländer sind. Die einsacher organissiten Thiere des Meeres werden uns zu etsichen allgemeinen Bemerkungen veransassen.

Wir haben im Aequatorial = Ocean eine Werkstatt ber Natur

<sup>\*)</sup> Wir bemerken, zu Bergleichungen geneigt, baß Marco Polo im 46. Kapitel bes britten Buches von ber Lanbschaft Aben (unter ber heißen Zone) berichtet, baß baselbst "Pferb, Rinber und Kameel, bas isset alles "Fisch, benn es mag kein Kraut ans ber Erbe wachsen vor großer Hike "wegen. Das Bibe isset lieber bürr, benn griene Fische."

erkannt, wo sie von Molusken, Würmern und vorzüglich von Bolypen die Kalferbe erzeugen ober absondern läft. Thiere aus benfelben Rlaffen find im Meere, welches bie aleutischen Infeln besvillt, weniaftens was bie Zahl ber Individuen anbetrifft, nicht minder gablreich; und manche ber Arten find nicht minder rieffa als bie jener Zone; aber bie Ralferzeugung tritt guriid. Unter ben Molusten zeichnet sich ein Tintenfisch aus (Sepia octopus?). welcher zu einer Große beranwächft, Die ihn ben fleinen Raibaren ber Eingeborenen, welche er umzuwerfen vermag, wirklich gefährlich macht und die Fabel bes Polypen, welcher mit feinen Armen Schiffe umftrickt und in ben Grund giebt, in etwas rechtfertigt. Es berricht unter ben Teftaceen feine große Mannigfaltiafeit, aber bie Zahl ber Arten wird burch bie ber Individuen von wenigen allgemein verbreiteten erfett. Etliche Balanus und bie gemeine Muschel (Mytilus edulis) überziehen meift ben Strand. Die Muschel, welche bei uns allgemein gegeffen wird, ift bier eine bochft gefährliche Speife, zu welcher man fich nur in ber Noth entschließt. Sie foll zu Zeiten als ein entschiebenes Gift wirken, und es find, wie man uns berichtet, öfters Menschen an beren Genuf gefforben. Reine Molusca biefer Meere fann an Ralferzeugung mit ber Chama gigas und anberen Arten bes Gijbens verglichen werben.

Unter ben Zoophyten Cuv. zeichnen sich die Seesterne (Asterias L.), Seeigel (Echinus L.) und Duallen (Medusa L.) ans. Der gemeinste Seestern (Asterias rubens?) erreicht die Größe von beiläusig einem Fuß im Durchmesser. Eine Euryale (Caput Medusae) ist entschieden eine andere Art als die, welche am Borzgebirge der guten Hossimung vorsommt. Der gemeinste Seeigel (Echinus esculentus?) wird gegessen. Die Quallen und andere unschiedendere Thiere gereichen den Ballsischen zur hinreichenden Nahrung.\*) Die Stelle der süblichen Lithophyten nehmen die Seratophyten ein, und namentlich die Nordfüsse Insel Umseratophyten ein, und namentlich die Nordfüsse Snjel Umseratophyten ein, und namentlich die Nordfüsse Erstelle der

<sup>\*)</sup> Wir haben bie Clio borealis in biesem Meere nicht angetroffen.

nat bringt beren mehrere ausgezeichnete Arten hervor. Die Fisicher angeln häufig aus bes Meeres Grunde sechs Fuß lange Gerten herauf, die sie nach beren nächster Achnlichkeit für Bärte eines riesigen Thieres halten und die uns das Stelet einer Seesfeber (Pennatula) zu sein geschienen.

Es bleibt uns übrig bie Bolfer zu betrachten, welche bie Kilften und Inseln, bie wir ilberschaut haben, bewohnen \*).

Es ist bekannt, daß die ansässigen Tschuttschi auf der NordostSpitze von Asien, die Bewohner der St. Laurenz-Insel der
gegensibersiegenden Kisse und überhaupt alle nördlichen Kissenbewohner Amerika's, von der Beeringsstraße an, einerseits sübwärts bis zu den Konägen auf Kadiak und den Tschugatzen im Sintergrund von Cooksinket und andererseits nord- und osmärts längs dem Cismeere, am Aussluß des Mackenzie und Copper mine river, dis zu den Estimos im Norden der Huhsonsdai und auf Labrador, und dis zu den Grönländern und der im höchsten Korden der Bassinsdai von Roß aufgesundenen Bölferschaft, zu einem und demjelben Stamme gehören; einem Menschenstamme von ausgezeichnet mongolischer Gesichtsbildung, dem Stamme der Estimos, dessen afiatischer Ursprung augenscheinlich ist und bessen Banderungen man leicht über das Ost-Cap Asien's und längs den Küssen Amerika's versolgen kann.

Die Sprache ist von ausgezeichnet künstlichem Bau. Die Lebensart, die Sitten, die Künste, die ganz eigenthümliche Schiffsahrt in ledernen Booten (Kajak Baidaren) \*\*), die Wassen, die Kleidertracht sind im Wesentlichen überall dieselben, und man unterscheidet kaum in dem Atlas der Reisenden den Grönländer

von bem Tichuktichen ober Konägen.

<sup>\*)</sup> Bir bemerken, baß wir meist diese Bölfer und Bölkerschaften mit Ramen benennen, die sie sich nicht selber, sondern die ihnen Fremde auferlegt. Und es geschieht also in Kücksicht der mehrsten Bölker der Erde. So scheint das Bort Aleut von der fragenden Partikel Allix sich herzuleiten, die in der Sprache dieses Bolkes den Fremden aufsiel.

<sup>\*\*)</sup> Merkwürdig, bag biefe ben norbifden Sochländern von Rog fehlen-

Bater im Mithribates 3, 3, p. 425 ninmt Anstand, die Bewohner der Fuchs-Inseln, die Alenten, mit G. Förster zu den Estimos zu rechnen. Sie gehören aber offenbar zu denselben. Der Dr. Cschscholtz hat sich von der wesentlichen Ueberseinkunft ihrer abweichenden Mundart mit der Stammsprache überzeinkunft ihrer abweichenden Mundart mit der Stammsprache überzeink, und sie sind sonst in Allem ihren Stammverwandten gleich. Diese Bölserschaft ist augenscheinlich vom amerikanischen Kontinent westwärts auf die Inseln gewandert; die westlichsten der Kette sind, wie die im Innern des kamtschattischen Meerbeckens gelegenen, unbevölsert geblieden.

Die Sprache bieses Menschenstammes ist uns hauptsächlich aus ben Lehrbiichern ber grönländischen Mundart, die wir den dänischen Missten werdanken, und aus den grönländischen und labradorischen Bibesiäbersetzungen hinreichend bekannt \*). Der Dr. Eschschools hatte mit Hilse eines der uns begleitenden Alenten unternommen, den aleutischen Dialekt und dessen ziehr verwickelte Grammatik besonders zu beleuchten. Er war das begonnene, eben so schwierige als verdienstliche Werk zu vollenden entschlossen, und es ist zu hoffen, daß ihm die zu diesem Behuse nothwendige Hilse seines Pfleglings nicht entzogen werde.

Im Mentischen wie im Grönländischen findet zwischen ber Rebe ber Männer und ber ber Franen ein ausgezeichneter Unterschied statt.

Die Kantichabalen geboren nicht zu biesem Bolfsstamme-Gie sind gleichsalls mongolischer Race und reben verschiedene Dialette einer anscheinlich eigenthilmslichen Sprache. Dieses Bolf ist bereits sast gänzlich unter ber neuen fremben Herrschaft erloschen. (Siehe Krusenstern V. 2. cap. 8.)

Ueber die Aleuten und die Russisch-Amerikanische Compagnie zu reben ist der Berfasser nicht befugt. Er würde nur sein gekränktes Gefühl und sein Erbarmen auszudrücken vermögen. Wer auch nach hergebrachtem Brauch das Necht ungeschützter

<sup>\*)</sup> Mithridates 3, 3, p. 432 unb Linguarum index p. 85.

Bölfer zu ihrer angeborenen Freiheit misachtet, muß bekennen, baß unter biesem strengen Himmel Armuth Clend ist, und arm und elend sind die Aleuten im Gegensatz zu den wohlhabenden, starken, unabhängigen Bölkerschaften gleiches Stammes unershört. Sie sind harmlose, armselige Stlaven, die noch seizt ohne gehörige Sparsamkeit, obgleich nicht mehr mit dem sonstigen Uebermuth ausgegeben werden und deren Stamm sehr bald verssiegen wird. ")

Sauer, Daviboff, Langsborf, Krufenftern und Unbere baben barüber ibre Stimme erhoben.

Wir werben uns auch nur über die nördlicheren Bölfersichaften, die Tichuktschi, die Bewohner der St. Laurenz-Insel und die der User des Kotzebue's Sund wenige Bemerkungen erslauben und uns im Ganzen auf die russischen Berichte, Cook, die Geschichtschreiber der Billing'schen Expedition, Saretichen und Sauer, und auf die Beschreibung unserer Reise beziehen. Besugtere haben über diese Bölfer zu reden übersnommen.

<sup>\*)</sup> Sauer theilt in den Anhängen zu seiner Neise den Auszug des Journals eines russischen Ofiziers mit, worin von den ersten russischen Feldzigern auf diesen Inslengegagt wird: They used not unfrequently to place the men close together and try through how many the dall of their rise darelled musquet would pass. Gegori Schelikoss has deen charged with this act of cruelty and I have reason to believe it. Sie pseegen nicht setten die Nenschen dicht zusammen zu stellen und zu versuchen, durch wie viele die Angel ihrer gezogenen Büchse hindurchgehen könne. Man hat Gegori Schelikoss sie freier Grausamsteit beschuldigt und ich habe Gründe, daran zu glauben.

Bu Billing's Zeit zeichneten fich noch bie Unalaschker burch größere

Bilbung, Feinheit, Runftfertigfeit aus. Jest nicht mehr.

Auf den westindischen Inseln flüchten nicht selten Negersstaven zu ben unwegsamen Bergen bes Innern (Neigres marrons, Cimarrones). Hier, wo nur das Meer ernährt, sollen auch auf etlichen Inseln die Aleuten sich in die Berge gestlichtet haben.

Man hat uns als aktenmäßig mitgefheilt, baß die Zahl ber Alenten auf den Fuchsinseln im Jahr 1806 1334 Männer und 570 Frauen, im Jahr 1817 462 Männer und 584 Frauen gewesen ift. (?)

Bir haben die Tschuktschi an demselben Orte kennen gelernt, wo Cook und Billing vor uns gewesen waren. Wir haben ihre Berichte über die Sitten und Bräuche diese Bolkes, in sofern wir selbige kennen gelernt, sehr tren besunden und müssen ihnen nur in einem Punkte widersprechen: nämlich in Ansehung des Borzugs, der ihnen vor andern Bölkerschaften eingeräumt wird; der Bildung, der Krast, der Leibesgröße, der besonderen, mehr europäischen Gesichtszüge, die ihnen zugeschrieden werden. Wir haben in ihnen nur die Eskimos der gegensüberliegenden Küsse wieder erkannt, denen sie uns sogar, wenigstens an Kunstsertigkeit, untersegen geschienen haben. Nur möcheten sich ihrer etliche durch eine höhere Statur unterscheiden.

Die Tichuktschi erkennen zwar die russische Oberherrschaft an, aber ber Tribut, ben sie in die russischen Handelsplätze freiwillig bringen, ift gleichsam nur ein Boll, wodurch sie sich selbige ersöffnen, und sie genießen ber Bortheile bes Handels, indem ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit unbefährbet bleibt.

Wie die St. Laureng - Insel zwischen beiben Kontinenten liegt, so scheinen ihre Bewohner zwischen ben Tschuktschi und Amerikanern bie Mitte zu halten, ben letteren jeboch näher verwandt zu sein. Sie scheinen nicht ihre Tobten, wie bie Tichuttidi, zu verbrennen. Wir haben Schädel auf bem Plateau ber Infel und in ben Kelsentrummern am Rufe ber Boben angetroffen, aber nicht bie aus Treibholz aufgeführten Monumente bemerkt, bie auf ber amerikanischen Rufte bie Rubeftätte ber Tobten über bem gefrornen Boben ber Sigel bezeichnen und vor ben wilben Thieren ichützen. Sie tragen befanntlich icon bie Bierrathen in ben Eden bes Munbes, welche bie Estimos vom Robebue's-Sund bis an ben Ausfluß von Mackenzie's River bezeichnen, aber fie find bei ihnen weniger allgemein und von geringerer Größe. Sie icheinen mit ben Tichuftichi in Sanbelsverkehr zu steben und von ihnen namentlich bie Belgkleiber (Barfen) von Rennthierfellen zu beziehen, welche fie brauchen; bas Thier felbst besitzen sie nicht. Sie find an Wallrofgahnen und

anbern ben Seethieren abgewonnenen Probukten reich und zu Sanbel erbötig.

Die Tschuftschi hassen die Bewohner der amerikanischen Küsse, mit denen sie in Feindschaft und Krieg seben, wie nur Brüder sich zu hassen vermögen, und schilderten sie und mit den schwärzesten Farben. Wir haben an diesen im Verkehr mit ihnen nur die Vorsicht, die dem wassenstiem Manne gegen Unbekannte geziemt und die wir selbst gegen sie gebrauchten, bemerkt, Nichts aber, was und zu dem Verdacht berechtigt hätte: sie sännen auf Verrath. — Ihr Reichthum an russischen Gitern, an Sisen, blanen Glaspersen u. s. w. war und auffallend; sie sollen diese Waaren, wenn wir anders die Tschuftschi wohl verstanden haben und ihnen Glauben beimessen wollen, wie diese selbst aus Kolima holen. Sollte sich wirklich der Handel dieser Amerikaner einen Weg nach diesem Markt zur See um den Schelatzkoy noss oder vielmehr bei Racht und Vinterzeit zu Schlitten und über den mehr erwähnten Isthmus dieses Vorgebirges eröffnet haben?

## Meteorologie. — Magnet.

Dem Natursorscher der Expedition ist nur die Beobachtung der Inklinationsnadel von Troughton anvertraut worden und zwar nur zwei Mal, in Chile und in der St. Laurenz-Bucht. Er kann nur das wiederholen, was man in Roß Reise, Appendix p. 128 liest:

"We never got any result from this instrument, which could be depended on."

### Nachfchrift,

Von dem Befehlshaber und Berichterstatter der Expedition getrennt, war es dem Versasser der Bemerkungen und Ansichten unmöglich, seine Angaben oder Urtheise an denen der Gelehrten, in deren Reihe er auftritt, zu prüsen und zu berichtigen. Er konnte selbst nicht seine Rechtschreibung fremder Namen und Wörter mit der in der Reisebeschreibung besolgten in Uebereinstimmung bringen, da er die Anshängebogen des Werkes nicht gesehen hat. Er ist in Hinsicht der Sprachen, die geschrieben werden, der Autorität der heimischen Schriftseller gesolgt, und in Hinsicht der nicht geschreibenen eigenen Erundsätzen, von denen er in der Anmerkung zum Vokabularium Rechenschaft abgesegt hat.

Biele dieser Blätter sind in der Zwischenzeit ihres Entstehens und ihrer Bekanntmachung im frischen Treiben der Zeit und der Wissenschaft bereits verwelkt und der Bergessenheit anheim gefallen. Der Berfasser hätte sie zu unterdricken gewilnscht. Sildamerika ist uns näher gerückt. Wichtige Werke und der tägliche Berkehr haben uns Brasilien eröffnet. Chise ist nicht mehr das Land, das wir gesehen; wir bringen ein Bild der Bergangenheit dar; der freie Handel sühret heute das Kupfer ans, welches die ersten Bersechter der Unabhängigkeit zu Kanonenstugeln verbranchen mußten.

Spätere Entbedungen haben bie Streitfragen, die wir über bie Polarregionen zu erörtern hatten, ihrer Entscheibung nahe

gebracht und ben Standpunkt, aus bem man fie betrachten foll, vorgeruckt. Der Lieutenant Barry ift aus bem Lancafter's-Sound, zwischen Inseln und von Kanalen gerriffenen Ländermaffen, bis ilber ben 1150 B. L. hinaus (eine Strecke von 350) vorgebrungen, nur 200 bieffeits ber Mittagslinie von Mackenzie's River. Wir find uns vorzustellen geneigt, daß ähnliche Inseln und Ländermassen zwischen Grönland und Reufibirien und namentlich im Norden ber Beeringsstraße (Burney) einen großen Theil ber Bolarregion einnehmen.

Es hat andrerseits das Neusibsbetland von William Smith 1819, welches man sich nicht erwehren kann in Verbindung mit bem Sandwichland zu benken, ben Glauben an einen fühlichen Kontinent, welchem Cook felbst noch nach seiner zweiten Reise anhing, wieder belebt. Diefe Riifte begrenzt eine der befahrenften Straffen, und jährlich muffen ihr hunderte von Schiffen, gegen Weststürme auf ber Westfahrt ringend, auf wenige Grabe nah kommen. Man erstaunt ob ber verspäteten Entbeckung.

Es hat endlich W. Scoresby (An account of the arctic regions, Edinburgh 1820) und ein Werk über bie norbische Bolarregion gegeben, vor beffen Gründlichkeit unfer flüchtiger Berfuch in ben Schatten gurud tritt.

Diese Auffätze erscheinen unverändert. Und ber Berfaffer, von dem Druckort entfernt, vermag nicht den Mängeln, die er fühlt, nachzuhelfen. Er wird nur wenige Berichtigungen und Unmerkungen nachtragen. Sm März 1821.

Abelbert v. Chamiffo. das Lang, das wir gefeben; wir bringen ein Bilb ber Bergane

### Berichtigungen und Anmerkungen.

Ueberficht bes großen Ocean's u. f. w.

### Tagalische Literatur.

F. C. Alter, Ueber bie tagalische Sprache, Wien 1802, lehrt uns blos, daß ein unvollständiges handschriftliches Bocasbulario Tagalog in der kaiserlichen Wiener Bibliothek vorshanden ist.

# Sprachen und Zahlensustem der öftlicheren Inseln des großen Ocean's.

Als wir unsere Betrachtungen über die Dialekte der Insusaner des großen Ocean's niederschrieben, hatten wir noch die Mundart von Tonga mit keiner andern Mundart derselben gemeinsamen Sprache genau vergleichen können, und es bedurfte einer solchen Bergleichung, unser Urtheil hinreichend zu begründen. Wir müssen hier unsern Dank einem Gelehrten zollen, der, an dem Gegenstande unserer Untersuchung sebhaften Antheil nehmend, sich eiseig verwendete, uns die literarischen Subsidien, deren wir bedurften, zu verschaffen. Seine Excellenz der Herre Staats Minister Freiherr Wilhelm von Humboldt bemühte sich einige Bilcher zu erhalten, welche die ehrwilrdigen Missionare auf den Gesellschafts Inseln in der Sprache derselben geschrieben, die theils zu Paramatta (New South Wales), theils auf

D-Taheiti selbst gebruckt worden und von denen im Narrative of the Mission at O-Taheite, London 1818, Erwähnung geschieht.

Bir sehen mit Erstaunen biese Inseln sich unter ber Einwirfung bes Christenthums aus einem geselligen Zustande, welscher unserm eigenen im Mittelalter glich, schnell und ruhig zu bemjenigen erheben, der erst siir unsere Welt unter verzögernden und blutigen Stürmen hervorzugehen begonnen hat. Bolt und herrscher bieten sich dort über den Trümmern der versallenen geselligen Ordnung, des Tabu's und der Wilklir, die Hand; einmilthig und seierlich wird das geschriebene Geset begehrt, vorgeschlagen, bekräftigt, und die fremden Lehrer, die sich aller Einmischung in die Angelegenheiten des Staats enthalten, sehen mit Dankgebet dem Aufseimen ihrer Saaten zu.

Indem wir vergeblich auf Proben der aufblühenden o staheistischen Literatur hofften, ist uns unser Wunsch an einer anderen Mundart in Erfüllung gegangen, und wir verdanken es derselben wohlthätigen Missionsgesellschaft. Bor uns liegt: A Grammar and Vocadulary of the language of New-Zealand. Published by the Church Missionary Society. London 1820. 8. Der Bersasser dieser Grammatik ist derselbe M. Kendall, der das Bostabularium in Nicolas' Voyage mitgetheilt hat. Die Sprache ist uns nunmehr ausgeschlossen und wir berichtigen unser Urtheil.

Die Mundart von Nen «Seeland hat, wie die von Tonga, Kürwörter der drei Personen im Singular und der vier Personen im Dual und Plural (wir meinen die zweisache erste Person, davon die eine die angeredete in den Sinn mit einbegreift und die andere sie ausschließt). Die Fürwörter des Duals werden aus der Burzel derer des Plurals und der Zahl zwei ges bildet. Alle erscheinen in dem Dialeste von Neu-Seeland einssacher und mehr zusammengezogen als in dem Dialeste von Tonga, wo jede Person mehrere Fürwörter verschiedenen Gesbrauches hat. Diese Fürwörter, und namentsich die der zweissachen ersten Person des Plurals, milisen sin den Fremden das Heimlichste der Sprache ausmachen, was er am letzten begreift

und sich aneignet. Sie möchten, ber malapischen Stammsprache wesentlich, in allen Mundarten bes östlichen Polynesten's vorshanden sein, und wir glauben nun in dem, was wir von der Mundart von D-Waihi gesagt, mit Unrecht das Filtwort der britten Person, welches Listanskop angiebt, als uns verdächtig ausgelassen zu haben. Es ist dieses Oyera, welches mit Iya Malapu, Siya Tagalog, Ia Tonga und Neu-Seeland überseinkommtt.

Die Partikeln, welche die Zeiten und Moben der Handlung bezeichnen, sind in den Dialekten von Tonga, Neu-Seeland und D-Waibi verschieden.

Es ift nichts weniger als leicht, bas Zahlenspstem eines Bolfes auszumitteln. Es ist bieses auf Neu-Seeland, wie auf Tonga, das Decimalspstem. Was Ansangs M. Kendall, bessen erstem Bersuche in Nicolas' Voyage wir gesolgt sind, irre geleitet haben mag, ist die Gewohnheit der Neu-Seeländer, die Dinge Paarweise zu zählen. Die Eingeborenen von Tonga zähsten die Bananen und Fische ebenfalls Paars und Zwanzigerweise (Tecow, das englische Score), das Decimals und Bigesimalspstem greisen oft in einander ein (quatrevingt, sixvingt, quinzevingt). Wir glanden und in Hinster auf Radack nicht geirrt zu haben, aber das Zahlenspstem der DeWaihier und anderer Bölferschaften des großen Ocean's möchte einer nähern Beleuchstung bedürfen.

Die in der angeführten neusselländischen Grammatik sests gesetzte Rechtschreibung ist natilerlich und empfehlenswerth; es ist zu hoffen, daß sie mit der in den ostaheitischen Biichern befolgsten ilbereinstimme.

#### Manila.

### Bulkan be Taal.

Man wird die erwähnte Zeichnung des Kraters des Bulkan de Taal in dem Voyage pittoresque finden, welchen Herr Choris mit besonderer Begünstigung S. E. des Grafen Romanzoff in Paris herausgiebt. Diese schine und getrene Bilbergallerie unserer Reise wird unsere Bemerkungen und Ansichten vielfach erläutern. Wir haben oft für überstülfsig geachtet zu beschreiben, was dem Ange darzussellen der geschickte Künstler berusen war.

# Ramtschatka, die aleutischen Inseln und die Beeringsstraße.

Das Polareis im Norden von Europa.

Scoresby giebt uns die bestimmtesten Nachrichten über die Beschafsenheit des grönländischen Meeres und die Grenzen des Polareises in demselben. Er lenkt unsere Ausmerksamkeit auf die Strömungen, die aus dem Süden erwärmteres Basser diesem Meerstriche zuführen, und läßt uns den Golfstrom bis an die Küsten von Spitzbergen versolgen. Es ist unstreitig, daß man in den Strömungen die nächsten Ursachen suchen mitse, welche die örtliche Temperatur der Meere bedingen und hier namentlich die Grenzen des Eises gegen den Pol zurück drängen und die Temperatur der Tiese ilber die der Oberstäcke erheben. Bersgleiche Scoresby, Account of the aretic regions, Vol. I. Ch. 3.

gelebre Rechifdreibung if facilitate und empieblensnerbir es iff

Man wird bie exposibile Zeichnung bes Renters bes Bal-

### Notice sur les îles de corail du grand Océan. A)

Les groupes d'îles basses dont le grand Océan et la mer de l'Inde sont parsemés dans le voisinage de l'Equateur, sont

36 füge nachträglich über ben Gegenstand ein paar Bemerkungen zu bem Gefagten bingu.

Rach herrn von Kotebne finbet bas Senkblei im Binnen = Meere aller Infelgruppen beftändig langs bes Riffes feinen Kalkfand, und gegen bie

Mitte bes Bedens zu lebenbige Korallen.

Die Wörter: Kreis und Ring (treisförmig, Umkreis, ringförmig, Ringmaner), die sich zuerst darbieten, wo von dem Umris eines geschlossene Hages geschlossenen werden soll, und die auch häusig dei der Beschreibung der Korallenriffe gebraucht worden sind, möchten zu der falschen Vortellung verleiten, diese Riffe und Inselgruppen seien in der Regel zirkelrund und stellten sich, wie die vulkanischen Krater der Erde und die Ringgebirge des Mondes, meist als mathematische Kreise dar. Dem ist nicht also; sie dieden unregelmäßige Figuren mit graden, auswärts und einwärts gekrimmsten Seiten, auß und einspringenden Winkeln und sehr ungleichen Durchsmessen. Ich verweise auf die Specialkarten von Herrn von Kohedie und anderen Reisenden.

a) Ich habe mich redlich beflissen, die Beschaffenheit der niedern Inseln geognosisch zu untersuchen, und habe mich bestrebt, über das Wahrsgenommene Car und bestimmt zu berichten. Man hat mir zugeschrieben, was Andere gesagt hatten, und hat den Knoten seiter geschürzt, den ich zu lösen beabsichtigte. Gegenwärtiger Aussau, der in den Nouvelles Annales des Voyages No. 19. 1821 und wiedercholt in Choris voyage pittoresque gestanden hat, soll meine Aussicht erläuternd unzweideutig sesssen.

le couronnement de montagnes soumarines, dont la formation singulière et moderne semble appartenir à l'époque du globe à laquelle nous vivons.

Ces montagnes s'élancent à pic du sein de l'abîme: la sonde, dans leur proximité, ne trouve point de fond; leur cime forme des plateaux submergés qu'une large digue, élevée sur leur contour, convertit en autant de bassins, dont les plus étendus semblent être les plus profonds. Les moindres se comblent entièrement et produisent chacun une île isolée, tandis que les plus vastes donnent naissance à des groupes d'îles disposées circulairement et en chapelets sur le récif qui forme leur enceinte.

Ce récif, dans la partie de son contour opposée au vent, s'élève au-dessus du niveau de la marée basse, et présente, au temps du reflux, l'image d'une large chaussée qui unit entre elles les îles qu'elle supporte. C'est à cette exposition que les îles sont plus nombreuses, plus rapprochées, plus fertiles; elles occupent aussi de préférence les angles saillants du pourtour: le récif est au contraire, dans la partie de son contour située au-dessous du vent, presque partout submergé, et parfois il est interrompu de manière à ouvrir des détroits par lesquels un vaisseau peut, comme entre deux moles d'un port, pénétrer dans le bassin intérieur à la faveur de la marée montante. De semblables portes se rencontrent aussi dans la partie de l'enceinte que des angles saillants et des îles protègent contre l'action des vents et des flots.

Quelques bancs isolés s'élèvent ça et la dans l'intérieur du bassin, mais ils n'atteignent jamais le niveau de la marée basse.

Le récif présente, comme les montagnes secondaires, des couches distinctes et parallèles de diverses épaisseurs.

La roche est une pierre calcaire composée de fragments ou de détritus de lithophytes et de coquillages agglutinés par un ciment d'une consistance au moins égale à la leur. Le gisement est ou horizontal ou légèrement incliné vers l'intérieur du bassin; on observe dans quelques-unes de ces couches des masses de madrépore considérables, dont les intervalles sont remplis par de moindres débris: mais ces masses sont constamment brisées, roulées; elles ont toujours, avant que de faire partie de la roche, été arrachées du site où elles ont végété. D'autres couches, dont les éléments de même nature ont été reduits en un gros sable, présentent une espèce de grès calcaire grossier. La plus exacte comparaison ne laisse aucun doute sur l'identité de cette roche et de celle de la Guadeloupe qui contient les anthropolithes. Cette même roche forme les soidisants récifs de corail qui, dans les mers équatoriales, bordent fréquemment les hautes terres, et de leur pied se plongent et se perdent sous les eaux, sans opposer aux flots les murailles escarpées qui caractérisent les îles basses.

La crête de la digue opposée à l'Océan est fréquemment couronnée de brisants, de blocs de pierre renversés et amoncelés, contre lesquels se rompt l'impétuosité des flots. Le dos de la digue est, dans près d'un tiers de sa largeur, balayé et pour ainsi dire poli par l'effet des vagues qui y deferlent; il offre vers l'intérieur une pente douce qui se prolonge sous les eaux tranquilles de la lagune, et s'y termine le plus souvent par un escarpement subit; quelquefois cependant les couches de la roche forment, dans le bassin intérieur, comme de larges gradins, et c'est à cette particularité que l'on doit les fonds d'ancrage que l'on trouve à l'abri des îles au vent. On rencontre ca et la sur le talus du dos de la digue qui regarde le bassin intérieur, des quartiers de roche roulés semblables à ceux qui, sur la crête, arrêtent la haute mer; c'est dans ces blocs que l'on remarque les plus grandes masses continues de madrépore. Les eaux déposent sur le talus du côté de la lagune une sable calcaire semblable à celui dont se composent les couches de roche d'un moindre grain, et dans le bassin intérieur la sonde rapporte généralement ce même sable.

Les polypiers vivant croissent, selon leur genre ou leur espèce, ou dans le sable mouvant, ou bien attachés au rocher; et les cavernes que l'on rencontre dans le récif, sur les bords de la lagune, offrent la facilité de les observer. Partout où les vagues se brisent avec violence, une espèce de nullipore de couleur rougeâtre incruste la roche, et c'est à cette singulière végétation animale qu'est due la couleur qu'a généralement le récif vu de la haute mer au temps de la marée basse.

Des sables déposés et amoncelés sur le talus du récif, vers le bord de la lagune, forment le commencement des îles; la végétation s'v établit lentement. Les îles plus anciennes et plus riches qui, sur une longueur indéterminée, occupent la plus grande largeur du récif, sont assises sur des couches de roche plus élevées que le dos de la digue submergé à la marée haute. Ces couches ont en général une inclinaison marquée vers l'intérieur du bassin: le profil qu'elles présentent du côté de la haute mer est d'ordinaire marqué par une couche inclinée en sens contraire: cette couche, composée de plus gros fragments de madrépore, est souvent rompue, et les blocs renversés en sont épars ça et là. Des couches d'une formation récente, composées d'un sable plus menu, et alternant avec des couches de sable mobile, semblent, en quelques endroits, revêtir les rivages des îles, et surtout leur rive intérieure que baignent les eaux de la lagune. Sur une base de roche s'élève du côté de la haute mer un rempart de madrépores brisés et roulés qui forme la ceinture extérieure des îles. Quelques arbustes (Scaevola Koenigii, Tournefortia sericea) croissent sur ce sol pierreux et mouvant; ils y forment un épais taillis, et opposent leur branches entrelacées et leur épais feuillage à l'action du vent. Derrière cet abri, l'intérieur des îles en est la partie la plus basse, la plus fertile, la mieux boisée; on y rencontre des fonds marécageux et des citernes naturelles; la lisière intérieure au bord de la lagune offre un sol sablonneux plus élevé, et c'est là que l'homme habite sous les cocotiers que lui-même a plantés.

Il est à remarquer que des groupes d'îles basses de cette formation, situées à quatre ou cinq degrés de distance des hautes terres volcaniques, ressentent les secousses dont cellesci sont agitées.



THE PER 18

nearrplus clové, et c'est la que l'homme habite sous les cocotiers que lai-même a plantés.

Il est à remarquer que des groupes d'iles hasses de cette
formation, situées à quatre ou cituq degrés de distance des
frantes terres volcaniques, ressentent les secousees dont cellésci sont agitées.

Drud von Carl Schulte in Berlin. Reue Friedrichsftraße 47,





ROTANOX oczyszczanie X 2008

